C. Diebig

-----

Kinder der Eifel

UNIVERSITY OF

LIBRARY

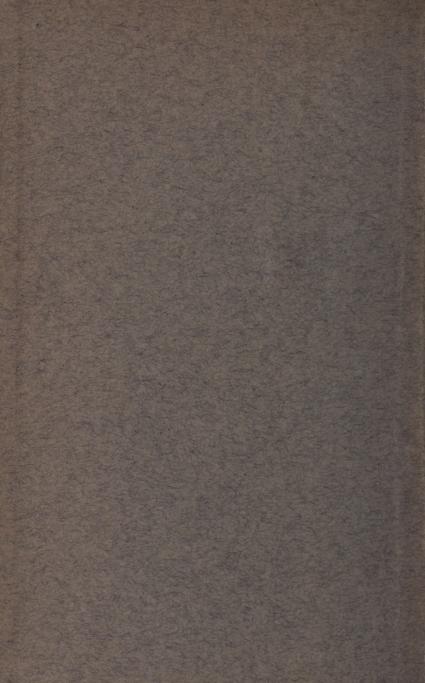

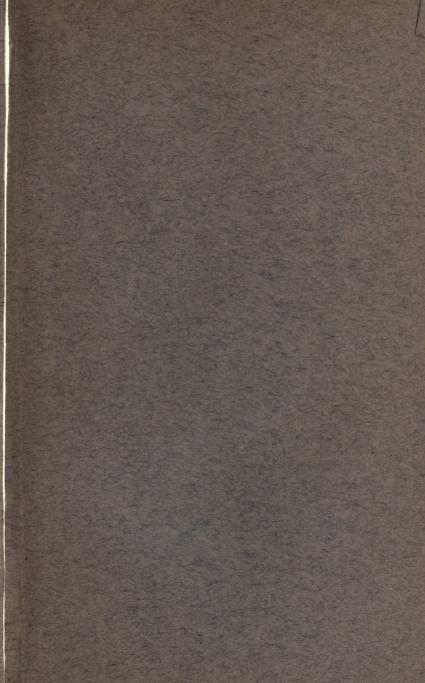



Kinder der Eifel

Bon C. Biebig find folgende Werke im Berlage von Egon Fleischel & Co. / Berlin B/ erschienen:

Romane: Rheinlandstöchter / Dilettanten des Lebens / Es lebe die Kunst / Das tägliche Brot / Das Weiberdorf / Die Wacht am Rhein / Vom Müllers Hannes / Das schlafende Heer / Einer Mutter Sohn / Absolvo te / Novellen: Kinder der Eifel / Vor Tau und Tag/Die Rosenkranzjungfer / Naturgewalten / Theater: Barbara Holzer. Schauspiel / Pharister. Komödie / Der Kampf um den Mann. Dramenzytlus.

Luxusausgaben — echt Butten, gezeichnet von der Berfasserin — sind noch von folgenden Werken vorhanden: Naturgewalten / Einer Mutter Sohn / Absolvo te 1656 ki

## Kinder der Eifel

Novellen "

von

C. Viebig

Neunte Auflage



11773

Egon Fleischel & Co. Berlin 1908 CIMEN S INDOM

Alle Rechte vorbehalten

## Simson und Delila

Amilan uso Della

Auf ber Lanbstraße von Manderscheid nach Khuburg, eine halbe Stunde von der Neumühle im Grund, knarrt langsam ein Wagen bergan.

Es ist heiß, Hochsommer.

Auf dem Rücken des Pferdes kleben Schmeißfliegen, sie bohren sich ordentlich in das braune Fell ein. Das geplagte Tier schlägt ungebärdig nach rechts und links und wirft den langen Schweif über die Stränge.

"Hott — harrüh!" Der verschlafene Fuhrmann ist abgestiegen und suchtelt nun mit der Peitsche durch die Luft. "Harrüh, Brauner! Vermaledeites Schmeiß= zeug! Jeß, es dat en Hit!"

"Jao, jao!" Sein Begleiter, ein Eifeler Bäuerlein im blauen Leinenkittel, die Hotte auf dem Rücken, wischt sich mit der flachen Hand den Schweiß ab, der ihm, mit Staub vermengt, grau und langsam übers Gesicht sickert. "Waor maacht Ihr heit, Mittler? Noach rum nach Kyllburg? Dat es en heiß Dour for Sier Peerd!" "Hoa, hoa!" Der Kutscher ist, ohne zu antworten, plötlich gesprungen und hat den Braunen sester am Zügel gepackt. "Willste ruhig giehn, dau Beest, wat michste for Fisematenten?!"

Das Pferd hat einen Sah zur Seite gethan, daß bie schweren Säcke auf dem Wagen durch einander fallen, als seien sie Bälle, und das Mehl, mit dem sie gefüllt sind, wie Puder durch alle Poren der groben Leinwand stäubt.

"Brr, Alber, brr!" Mit Anstrengung zerrt der Fuhrmann das Gefährt vom Rand der Straße zurück, benn steil geht's zur Rechten hinunter; man sieht in ein Meer von grünen, breitästigen Wipfeln, ohne Weg und Pfad zieht sich ein Gewirr von Buchen und Tannen hinan.

Dort hat's gerauscht! Aber kein Hase, kein Reh— ein großer, breitschulteriger Mann in Förstertracht steht plößlich auf der Straße und lacht, daß es durch die stille Mittagsluft dröhnt:

"Seht Ihr, Mittler, das kömmt dervon, wenn mer sich verschwätzt und net Obacht giebt! Net viel gesehlt und der Gaul hätt' probiert, wie et da unten is — Schlasmützen, paßt doch auf! Wenn Ihr im Winter Holz stehlt, könnt Ihr de Augen besser aufs sperren!"

"Dän Hähr Fechter!" Die beiben reißen bie Mügen vom Kopf: "Guben Dag, Hähr Fechter!"

Der Angeredete rührt läffig mit ber Hand an den Sägerhut, zieht ben Riemen ber Flinte fester an und

schreitet ohne weitern Gruß mit starken Schritten über bie Straße; jenseits im Gebüsch verschwindet er.

Der Fuhrmann ballt die Faust hinter ihm brein: "Dau Schinner — dau Schinnaos! E su de Leit zo erschrecken —" Und dann das Pferd klopfend: "Ruhig, Alber, ruhig!"

"Jao, jao, e su es hän!" Das Bäuerlein seufzt und nickt kummervoll mit dem Kopf: "Uns Könner därsen net mieh in de Wald giehn, for Beeren zo sochen; dän alde Fraleiten, de Streisel raffen, schmeißt hän de Hotten om on om, se kennten wat Onrechs drein verstoch haon! Wer darf och ke bische Gras mieh for de Ziegen afschnieden — on su es hän alleweil, alleweil kujoneren! Unsen alden Hähr Fechter, dän waor anners — jao, jao, e su en Kreiz!"

"Laoßt sin." Der Fuhrmann legte dem Seufzenden die Hand auf die Schulter: "Laoßt nor sin, dän Pantendurg, dän krit sin Afzahlung, su waohr ech Johann Mittler heeßen — dat Söhnche, dat Söhnche, dat gitt naoch edbes! E su ne Jong han ech noach net gesiehn! De gans Dag es hän im Wald; statts in de Schul zo giehn, strawätzt hän erum, ke Boom es em zo heih. Sei'm Batter stript hän de Hasen sür der Naos sort on schenkt se de arme Leit; dän Hubert kann alb dat Schießen so gud als dän Alden sälwer, on e su sorsche schän — on e su — ech weeß net wie! De Mädercher kucken als noach em, on hän es noach net gesirmt. Nogen haot hän e su schießen wie Bogelsierschen. Letzt haon ech em gesiehn

ze Himmerod on ze Großlittgen, hän es öweral bestannt. Mit sei'm Vatter duht hän sech net versdragen; dän haot em ald su geschlaon, dat hän net mieh stiehn kunnt, äwer dä Jong es net zo ännern. Dat es en Mosjeh! Newer mer haot em doch e su gären — et soll mech wunnern — dat gitt noach ebbes — hoa, harrüh!"

Man war auf der Höhe, der Weg teilte sich in zwei Straßen. Geradeaus die breite Chaussee, zu beiden Seiten von Hochwald gesäumt, führte nach Kyllburg; hier links stand ein Wegweiser: "Abtei Himmerod" und darunter in kleinerer Schrift: "Forst-haus".

"Lao wohnt hän," sagte der Fuhrmann und wies mit dem Peitschenstiel hinüber zu dem Tannenbestand, der sich tiefdunkel nach links erstreckte.

"Jao, jao." Der andere nickte; bann ging's mit Hott und Harrüh die breite Straße entlang. Noch knarrte ber Wagen, noch knallte die Peitsche, bann war's ganz still im mittäglichen Wald.

\* \*

Die Wipfel der hohen Tannen stehen in Glut getaucht, wie goldene Thränen sickert Harz am Stamm nieder; auf dem Fußpfad aber, der sich unter den breiten Behängen durch smaragdgrünes Moos schlängelt, ist kühlste Dämmerung. Eidechsen huschen über

ben Weg, ein Sichkater lugt mit klugen Augen vom Ust. Rein Menschenlaut, kein Hüttenrauch, auch kein Bogellied; Singvögel sind selten im Eiselland, nur die bräunlichen Häher mit leuchtend hellblauen Flügelsbinden jagen einander mit mißtönendem Schrei um die Stämme.

Eine große Ginfamfeit!

Schier endloß scheint ber Kunowald, ber sich von Manderscheid nach Himmerod und weiter gen Wittlich zieht — Buchen, Eichen, Tannen, vielhundertjährige! Bäume, Bäume, nichts als Bäume — und Hügel, Hügel, rundgewölbte Eifelhügel, wie Kuppen auf das Hochplateau gesetzt. Das Auge verliert sich im Gewirr von duftig blauen Schluchten und waldigen Bergrücken, hin und wieder ein Stück Heideland, mit rötlichem Teppich gedeckt.

Nichts rührt sich, das Wild hält sich versteckt, die Tannen strecken die breite Aste ab, keine Nadel

fällt.

Horch, eine Kinderstimme! Sie singt:

"Heija, bombaija — Wann annere Könner spiele giehn, Moß ech bei der Wiege stiehn: De Wieg' gieht nor: Rube—de—bub, rube—de—bub —"

"Ha, ha — ha, ha, ha!"

Der Gesang hatte geendet, ein lustiges Lachen folgte, hell und übermütig klang es burch die Stille,

bann rief eine Knabenstimme: "Noach ehs, Suß, sing wach ehs!"

Der Gesang hub wieder an:

"De Wieg' gieht nor: Rube—de—bub, rube—de—bub —"

"Rube—be—bub!" Beide Stimmen nahmen ben Refrain auf, dazwischen ein Lachen, als wollten bie Kehlen ersticken.

Schräg blinzelten die Sonnenstrahlen hinter die dichte Wand von jungen Tannen. Dort in der kleinen Mulde, halb verbeckt von riesigen Farnwedeln, saß ein Mädchen, ein schlankes, halbwüchsiges Ding. Der grobe Rock hing ihr zersetzt um die braunen, mageren Beine, den wildsträhnigen Kopf hatte sie an einen Stamm zurückgelehnt, grüngoldene Lichter huschten über das lachende Gesicht. Sie wiegte sich hin und her, daß der Bube in ihrem Schoß sacht geschaukelt wurde; seinen zerzausten Lockenkopf hielt sie in den Armen.

"Rube—be—bub, rube—be—bub — pardauz!" Sie warf die Beine plötzlich heftig auf die Seite, daß der Knabe von ihrem Schoß zur Erde kollerte; im Nu saß er wieder aufrecht und riß die Lachende an sich.

"Rube—be—bub!" Er faßte sie um den Hals und zog ihr Gesicht an das seine.

"Rube—be—bub! —" Sie hielten sich umschlungen, und hin und her wiegend, kuften sie sich. Immer wilder wurde das Wiegen, immer stürmischer das Küssen, sie lachten wie die Tollen. Der Schweiß lief ihnen über die glühenden Gesichter — nun hatte esein Ende, sie konnten nicht mehr. Der Bube ließ das Mädchen sahren und warf sich mit einem tiesen Seuszer der Länge nach ins Gras: "Ah!" Er versichränkte die Arme unterm Kopf und starrte mit den schwarzen Augen hinauf zum tiesblauen Himmel.

"Suß, erzähl noach ebbes!"
"Ech weeß neist mieh!"

"Willste mer gleich ebbes erzählen — willste; Suß, dau frech Dingen, ech kößen dech sons mausdud!"

"Ne—e, ne — ha, ha!" Ihr Rock flog schon um den nächsten Stamm. "Feng mech, Hubert, seng mech!" Die nackten braunen Füße huschten durchs Gras, die wilden Haare wehten ihm dicht vorm Gesicht — nun war sie weg, er ihr nach, zwischen den Tannen durch ging die Jagd. "Feng mech, Hubert, dan kriehst e Kußchen!"

Husch, die Farnwedel knickten — nun war sie hier — nun bort! Hinter jenem Stamm blitzten ihn ihre kecken Augen an — da — ihr Rock hing fest — mit einem Jubelschrei sprang er auf sie los:

"Halali!" Schon streckte er die Arme aus plöglich wurde ihr lachender Blick schen, sie hob warnend die Hand — ein Ruck, ein paar Fegen hingen am Gestrüpp, sie selbst war im Buschwerk verschwunben. Bor bem Knaben stand bie hohe Gestalt bes Försters.

"Marsch fort, nach Haus, Kumtreiber! Wer war das Mädchen, das eben fortlief?" Die Stimme des Vaters grollte, er packte den Sohn am Kragen und stieß ihn vor sich her. "Wer war das? Sag!" Die kräftige Faust schüttelte den Buben. Keine Antwort. "Willste et gleich sagen?"

"Nein!" Der Knabe stieß es zwischen den Zähnen hervor.

"So, du Strolch, denkste, ich weiß et net? Ich sag' der, treff' ich dich noch emal mit der Susanna Endenich, ich schlag' der alle Knochen im Leib entzwei un ihr auch. Dat sollt' mer sehlen, mein Jung sich mit dem Bettelmensch herumtreiben — haste mich verstanden?"

Der Bube senkte ben Kopf, eine tiefe Köte war ihm langsam in die Stirn gestiegen, seine niedergeschlagenen Augenlider zuckten, aber er sagte nichts.

"Haste mich verstanden? Antwort!" Ein ermunternder Buff traf den Anaben in den Rücken.

"Ne — be Susanna Endenich is ke Bettelsmensch!"

"Kein Bettelmensch?" Der Vater lachte rauh. "Hör einer! Wer hat kein Brot im Dorf, wem fällt bas Dach überm Kopf zusammen, wer geht in den Wald und stiehlt Holz? Da heißt es gut: mer suchen Besenreis! Wer legt Schlingen für de Hasen? Wer läuft in Lumpen? No, sag!"

"Se fein arm!"

"Arm — ha, ha — arm?! Bettelpackasch sind se all zusammen, der alte Endenich, sein Madam samt der kleinen Brut — das hat jett en End! Hubert, ich sag' der in allem Ernst, du gehst mer net mehr zum Besendinder Endenich — und das Mädchen läßte lausen, sonst — " Der Förster mäßigte plöglich die erhobene Stimme: "Gut, daß de zu Micheli gesirmt wirst, ich bring' dich rum nach Wittlich zu Kausmann Kort in de Lehr — dann hat die Lumperei überhaupt en End!"

"Mech — mech?" Der Sohn hob ben Kopf, wie Todesangst flog es über sein Gesicht. "In de Lehr — in de Stadt — fort aus em Wald?!" Er atmete tief, mit einer heftigen Bewegung griff er nach der Hand des Baters. "Net in de Stadt, net in de Stadt — ech giehn net daor! Ech will net an Korhen!" Des Knaben Lippen zitterten, er preßte seine beiden Hände fest um die schwielige Faust. "Ech duhn ales dir zo lief, nor laoß mech hei, laoß mech Fechter gänn!"

"Nix ba!" Der Mann machte sich unsanft sos. "Fürderhand bin ich bas, ich allein; en unnützen Brotfresser brauch' ich net im Haus. Was da, Förster?! Du benkst wohl, das is weiter nix als im Wald erum ze sungern? Du wärst der rechte, da hätten die Holzdieb alle Tag Kirmes un mit den

Wilbrern wärste gut Freund — ne, mein Sohn, bu gehst nach Wittlich, Kort wird dir schon Conduiten Iehren bei de Siropfässer — punktum, sag nix mehr — punktum!"

Das letzte Punktum bröhnte durch den Wald, wie ein Scho hallte es aus den Tannen wider. Bor des Knaben Augen schwankten die grünen Bäume hin und her, sie winkten ihm. Wie war die Sonne so golden, die Luft so kösklich! Seine Brust dehnte sich, als wollte sie zerspringen — und das alles lassen? Nie, nie! Sein Fuß stampste heftig den Boden, seine Augen blitzten, er stemmte beide Fäuste in die Seiten und warf den Kopf zurück. So stand er dem Bater gegenüber.

"Nie — ech giehn net an Korten, ech bleiwen im Wald — schlao mech dud!"

"Du gehst net? No wart — heilig Kreuzdonnerwetter, verfluchtes Luber!" Die Aber auf der Stirn
des Försters schwoll, der Jähzorn übermannte ihn;
er stieß den Sohn, daß er zur Erde taumelte, er trat
ihn mit dem Fuß in die Seite, er drückte ihn mit
dem Knie nieder und zerrte ungestüm am Kiemen
seiner Büchse, der wie gemacht war, dem Widerspenstigen eins aufzuzählen. Der Junge, die Zähne
auf einander gedissen, gab keinen Laut von sich, der
Schweiß perlte ihm auf der Stirn, er war totenbleich.
Schon schwang der Later den Kiemen — da — ein
blitzschnelles Sichumwenden, ein Kollern über den
Boden — die geschmeidige Gestalt rollte den dichten

Gebüschen am Abhang zu — nun richtete sie sich auf bie Füße — ein Rieseln, ein Rutschen im Schiefersgeröll — ein Rascheln im Laub — ein Brechen von Aften — fort war sie!

Der Förster stand allein. Mit wutverzerrtem Gesicht, auf der Stirn die Ader wie ein glühender Streifen, starrte er dem Flüchtling nach. Das war zu viel! Das sollte er büßen!

\* \*

Über acht Tage waren es, seit Subert Pantenburg nicht heimgekommen. In ber Försterei war's stiller benn je zuvor. Wie ausgestorben lag bas weißgetunchte Saus am Walbrand, an ber Fahrstraße, die über Rlofter Simmerod nach den Dörfern Groß= littgen und Gifenschmidt führt. In früherer Zeit war es hier belebter, ba rollte zweimal täglich die Bost vorüber, der Postillon blies das Horn, Fremde ftiegen aus, um ben Waldpfad ins Salmthal hinunter zu wandern und die Ruinen der Abtei Simmerod an= zustaunen. Jett hat der Bostverkehr einen andern Weg genommen, nur wenige Fußgänger, noch weniger Wagen kommen vorüber. Die Frau Försterin hatte weiter nichts zu feben als bie Cbereschenbäume zu Seite der Strafe mit ihrer Last brennend roter Beeren.

Sie saß hinter ben Scheiben und nähte, ben sauber gescheitelten Kopf tief auf die Arbeit geneigt.

Nun ließ sie die Hände mitsamt dem Stück Weißzeug in den Schoß sinken, sie seufzte tief, und eine Flut brennender Thränen schoß ihr jäh über die Backen. Erschrocken blickte sie um sich — Gott sei Dank, er hatte es nicht gesehen! Verstohlen wischte sie die Thränen ab und hielt sich die Näherei dicht vor die Augen.

"Heulste schon wieder?" Wie spöttisch und hart die Stimme des Försters klang! Er saß am Tisch, ein großes liniiertes Eintragebuch vor sich. Nun legte er die Feder so unsanft nieder, daß sie spritzte und ein Regen schwarzer Perlchen über das Papier sprühte. "Daß de Weider alleweil slennen müssen — spar dein' Thränen for was Bessers — dän frechen Lümmel wird schon heimkommen, wann ihn der Hunger treibt!"

"Ach Jesses, Willem, red net so!" Die Frau wandte das leidvolle Gesicht ihrem Mann zu. "Red net e so! Du has ja selber Angst!"

"Ich?!" Pantenburg sprang auf, daß der Stuhl hinter ihm zu Boden polterte. "Mag der — der Rumtreiber im Wald liegen un verfaulen, ich rühr' tein Finger, un kommt er heim" — er griff sich heftig in den langen schwarzen Bart, und ein drohendes Licht flammte in seinen tiesliegenden Augen auf — "dann — dann —"

"Willem, Mann," — Annamargret Pantenburg legte ihre verarbeitete Hand auf den Arm des Zornigen — "sei gut — kuck, ich vergehen vor Angst!" Sie brach in ein schmerzliches Weinen aus. Der Mann brummte etwas Unverständliches und schob mit einem rauhen Griff ihre Hand von seinem Arm. Sie saßte wieder banach, ihre Stimme klang slehend: "Willem! Et is unsen Sinzigen, denk dadran! Du bis auch emal jung gewest, er hat was von dir — aber er hat e so en weich Herz, en Herz wie Butter, ich kennen et — wann dän Jung sich en Leidsanthut — Willem, da begrab mich nur gleich, ich mag nimmeh leben!" Sie warf die Arme über den Tisch, und den Kopf darauf, ein jammervolles Schluchzen erschütterte ihre schmächtige Gestalt.

Mit starken Schritten ging der Förster in der kleinen Stube auf und nieder, sein düsterer Blick traf die Weinende. Ja, da lag sie über dem Tisch, das gebrechliche Weib, ein Schatten von dem, was sie einst gewesen! Vor des Wannes Gedanken tauchte das frische, blonde Mädchen auf, das er vor sechzehn Jahren. gefreit — noch gar nicht so lang her und die abgezehrte Heulliese daraus geworden! Er zuckte die Achseln und legte dann die Faust hörbar auf den Tisch: "Teht mach en End, Frau! Ich versprech der, kömmt den Hubert heut oder morgen heim, ich thu' ihm nix."

Die Weinende antwortete nicht — eine Pause — bann fuhr er fort und versuchte seiner Stimme einen versöhnlichen Klang zu geben: "Annamargret, was meinst du, wenn mer de dreitausend Thaler, die du zu Wittlich hast, auf meinen Kamen einschreiben ließen? Et wär' sichrer — ich bin bang, wann den

Hubert in Wittlich is un Wind dervon friegt, der Jung wär' im stand, ließ se sich auszahlen un macht da dermit nach Amerika. Et is klüger, Frau, se schreiben das Geld auf mich, da kann nix passieren — was sagste, hm?"

"Ne, ne," — die Frau richtete sich auf und strich mit den zitternden Händen die zerstörten Haare glatt — "dat Gelb is dem Hubert —"

"No, natürlich," unterbrach sie der Mann hastig, "das versteht sich, aber ich mein' nur wegen der Sicherheit —"

"Ne, laß nur, bas Gelb is ganz gut e so eingeschrieben, ich will nix ändern."

"Wie de willst — Weiber sind allemal dumm!" rief der Förster grob und griff nach der Thürklinke; schon im Hinausgehen wandte er sich noch einmal um: "Also, wann dein Hubert heut oder morgen kömmt, soll et vergessen sein, aber sonst —." Er machte eine bezeichnende Handbewegung und warf krachend die Thür hinter sich ins Schloß.

Die Frau war allein. Sie sank auf den nächsten Stuhl und faltete die Hände in einander, mit brünstigem Flehen richtete sich ihr Auge nach oben: "D, du mein Heiland, mit deinen blutigen Bunden, du süßes Herz Issu, erbarm dich mein um deiner hochgebenedeiten Mutter willen! Meine Brust ist zerrissen, als seien sieden Schwerter drein — v Jesus, Maria, Josef, mein Kind, mein Kind! Wo is er, was thut er? Ich such' ihn mit Thränen. Maria, Mutter-

gottes, laß du mich ihn finden! Ich gelob' der eine Wallfahrt nach Aloster Buchholz, ich geloben der zwei Wachsterzen so dick wie en Arm — Hubert, Hubert, wo biste? Romm zu mir!" Sie streckte sehnsüchtig die Arme aus. "D, du mein Schmerzenskind, komm wieder, komm zu deiner armen Mutter! Hubert, Hubert!" Die ausgestreckten Arme sielen ihr schlaff herunter, sie sank in sich zusammen; so saß sie lange.

Nichts regte sich im Zimmer, nur die Uhr tickte, an der Scheibe summte eine verflogene Biene. Graue Schatten frochen die Wände entlang, es ward bämmerig. Wieder ein Abend da — und er kam nicht!

\* \*

Das Abendessen im Forsthaus war vorbei, schweisgend hatten sich die Sheleute gegenüber gesessen.

Der Mann hatte wacker zugelangt, ber Frau quollen die Bissen im Munde.

Nun waren Suppe und Kartoffeln abgetragen, der Förster saß im Lehnstuhl, das Kreisblatt vor sich, und schmauchte; die Stube war mit blauem Dunst gefüllt.

In der Küche wusch die Försterin die Schüsseln, sehnsüchtig glitt ihr Blick dabei durch das kleine Fenster; es schaute hinaus in den Wald, der sich hier unmittelbar an die Rückseite des Hauses drängt. Da brinnen war er wohl. "D, Hubert!" Ein leises Pochen an der Scheibe ließ sie zusammenschrecken — war das ein Vogel, der vorüberstreiste? Ein Rascheln, ein Knistern draußen! Sie näherte ihr Gesicht dem Fenster und schreckte zurück: zwei glänzende Augen hatten in die ihren geschaut, zwei Reihen blendender Zähne sie angelacht. Wer war das?

Sie öffnete, eine leichte Gestalt schwang sich aufs Fensterbrett; im Mondlicht, das zitternd hereinbrach, sah sie in ein sommersprossiges, keckes Mädchengesicht — war das nicht die wilde Suß aus Großlittgen,

bem Besenbinder Endenich seine?

"Pst, pst!" Das Kind schwang sich vollends hinein und faßte nach der Hand der Frau: "Rummt, Eier Hubert es hei, hän will Sich sprechen!"

"Mein Hubert — wo — wo?!" Die Försterin riß die Schürze herunter, wie verwirrt fuhr sie sich am Leibe auf und nieder. "Kind, wo is hän, wo?"

"Rutt nor!" Die Kleine wies nach der Küchensthür, hastig schob die Fran den Riegel zurück; sie standen draußen auf dem schmalen Höschen, zwischen Wald und Haus. Im Stall grunzte das Schwein, die Ziegen meckerten dumpf — die Försterin bliebstehen und sah sich zitternd um. Wenn er es merkte!

"Rutt nor, mer giehn eloa eröwer," brängte bas Mädchen und zeigte auf den kunstlosen Stangenzaun. Wie eine Kațe kroch es hinüber, schwerfälliger folgte

die Frau.

Nun standen sie im Wald — Gott sei Dank, brüben im Haus alles ruhig! In der Küche brannte die Lampe im offenen Fenster, sie flackerte ein wenig im Zugwind. Welch eine Nacht! Der Himmel voll unzähliger Sterne, wie große, leuchtende Augen blickten sie nieder, und der Mond, als volle, runde Scheibe, goß ein wunderbares, blauzitterndes Licht über die Erde. Selbst im dicksten Wald war's nicht ganz dunkel, deutlich erkennbar huschte die Gestalt des Mädchens den schmalen Fußpsad entlang; die Försterin folgte, die Hände auf das klopfende Herz gedrückt. In den Büschen rauschte allerlei Getier, ein Kauz rief vom nächsten Baum: "Kiwitt — kiwitt!" Suß lachte und antwortete leise, halb rusend, halb singend: "Komm met — komm met!" dann sprang sie weiter.

Jeht waren sie eine Viertelstunde gegangen, lautlos, ohne ein Wort mit einander zu reden; die Försterin kannte den Schleichweg nicht. Plöglich blieb das Mädchen stehen — eine Lichtung im Wald strahlendes Mondlicht über dem Kasengrund — mitten darauf, wie ein Zauberspuk, die Kuinen der Abtei Himmerod! Mit einem "Uh!" hiest die Frau den Schritt an, selbst das sorgende Mutterherz vergaß für Augenblicke seine Ungeduld.

"Gel, dat es scheen?" Suß wies mit einer stolzen Gebärde auf den Wunderbau. "Dat haot Ihr noach net e su gesiehn, Madam? Jao, wann dän Hubert on ech Geld haon, dann kaafe mer ons dat Klösterche vom heiljen Bernhard, äwer mer maache

en Schloß baobraus on ban Walb wächst ringsom! Hui!" Sie stieß einen lustigen Pfiff aus und hüpste von einem Bein auf's andere; wie ein Kobold tanzte sie im Mondschein.

Frau Annamargret schlug ein Kreuz: "Heilige Muttergottes, bewahr du meinen Hubert an Leib un Seel!" Fast widerwillig folgte sie dem Mädchen.

Immer massiger tauchten die Kuinen auf, ungeheuer groß lagen sie im verklärenden Schimmer; sie waren der Försterin noch nie so erschienen. Da war das Riesenportal, frei, ohne jede Stütze stand es im Kasen; über der Thür die Steinurne, daraus ein flammendes Herz lodert, über den Wappenschilbern zur Kechten und Linken statt des Kreuzes kecke Tannenbäumchen. Aus den Ritzen und Fugen der Quadern lange Weidenzweige, wie wehendes Haar. An jedem Blatt, an jedem Hälmchen silberne Tautropfen gleich tausend Juwelen. Fernab rauscht die Salm — ringsum der Wald, eine dunkle Kiesenmauer — als Dach über allem der Himmel, groß und weit!

"Jao, da sigt hän als en Frech im Keller on laustert!" Das Mädchen kicherte in sich hinein und faßte die Hand der Frau: "Ech moß Sich eweil föhren!"

Es ging burchs Portal rechts ab, hohes Gras reichte den vorsichtig Schreitenden fast bis zum Knie — jett ein paar Trümmerhausen — Schutt, Geröll — man rutschte, man kletterte — und nun hohe Steinbogen, ein langer, wohl erhaltener Gang, durch

dessen schöne gotische Fensterhöhlen das Mondlicht flutete und der Nachtwind säuselte. Die Försterin schauerte, dis hierher war sie sonst nie geraten.

"Wo find wir?" Sie erschraf vor ber eigenen Stimme, die unheimlich von ben Bögen widerhalte.

"Was is das?"

"Dän Kreizgang," sagte die Führerin gleichmütig, "on nau böckt Sich, eweil haot hän en End, mer mössen nau ebbes krabbeln!" Niedergleitend zog sie die Försterin vor ein Loch in der Wand, unheimliche Finsternis gähnte ihnen entgegen, eine schaurig kalte Luft strömte heraus.

"D Jesses!" Frau Annamargret schauberte zu-

rud. "Da brin is ben hubert?"

"Jao, jao — Ihr haot keen Angst nedig, hän duht schlaosen, sunst wär' hän als hei!" Die Kleine kauerte auf die Füße und duckte sich, sie riß die Bögernde mit hinab — ein Nutschen und Rieseln von Erde und Steinchen — ein Wirbel von Staub. "Wuptich!" sachte Suß. Unten waren sie. Wenig tastende Schritte im Dunkel, zur Seite stieß man an rauhe Wände, es roch nach Moder und Schimmel — jetzt hob sich das Gewölbe, sie standen in einem weiten, sussigen Keller. Ein Feuer brannte in der Mitte, daneben uf Moos und Hen eine Gestalt am Boden.

Das war er! Mit pochendem Herzen stürzte die Mutter vorwärts — da lag ihr Junge, den hübschen Krauskopf behaglich ins Heu geschmiegt, und schlief so sanft und fest wie daheim in seinem Bett. Die Röte der Gesundheit glühte ihm auf den Wangen, die vollen Lippen spitzten sich vergnügt, die kräftige Brust hob und senkte sich gleichmäßig.

"Hubert!" Es zitterte etwas Unbeschreibliches burch das Mutterherz — halb Schreck, halb Freude — sie siel neben dem Schläfer auf die Kniee: "Hubert!"

Der Knabe öffnete sofort die Augen, sie glänzten freudig; mit einem Laut des Entzückens schlang er beide Arme um die Knieende und drückte seinen Kopf an ihre Brust: "Wodder, mei Wodder!"

Mit zitternden Händen streichelte Annamargret Pantenburg die verwilderten Locken ihres Sohnes, dann schob sie ihn sanst von sich: "D, Hubert, was machste uns for en Kummer!"

"Uns?! Ne, Modder, dir! D, mei Modder, ech sein e su bang naoch der gewest — mein Modder!" Heiße Küsse brannten auf ihren Lippen, ihren Wangen, ihren Augen, dann richtete sich der Knabe plöslich auf und sah ihr halb bittend, halb trohig ins Gesicht: "Aewer, Modder, dau durfs mech net verraoden, dau durfs em net saon, wuh ech sein! Ech kommen nimmeh häm."

"Hubert, Hubert!" Entset hob sie die Hände: "Böses Kind, red net e so dumm Zeug, was willste hier, was soll aus dir werden?"

"Noa, ebbes sehr Scheenes," er lachte sorglos, "en Jäger, Modder!" Dann verfinsterte sich seine Miene: "Hän havt gesaot, ech mößt nach Wittlich an Korpen - ech kann net, ech kann net, ech ersticken hinner ber Thet." Der Junge griff fich nach bem Sals. als würge ihn dort etwas, seine Augen befamen einen wilden, geängsteten Ausdruck wie ein Tier, bas man in die Enge treibt. "Ech tommen nimmeh häm, hörste. ech tommen nimmeh ham!" Eine unbeugsame Ent= schlossenheit brannte in seinen Augen, fast männlich ftark klang seine Stimme: "De, nimmeh! On wann ihr mech haalen buht, ech laafen boach widder weg."

Annamargret Bantenburg sagte gar nichts; ihre Lippen bewegten sich nur, als murmelten fie die letten Worte mit, ihr Blick hing unverwandt an dem Geficht bes Sohnes. Er gab biefen Blick zurück, tropig, herausfordernd, ein noch tieferes Rot färbte feine frischen Wangen. Plötlich zuchte er, Die Mutter fank in sich zusammen und brückte wimmernd ihr Gesicht in die Sände: "Da begrab mich erst, Hubert bann fannste gehn!"

"Modder!" Er griff nach ihren Sanden und zog fie herunter, seine Augen füllten sich jählings mit Thränen: "Modder, Modder, bor uf, ech faonn bech net weine siehn - Modder - lief goldich Modderche!"

"D. Hubert, du bis mein Ginziges auf ber Welt. was hab' ich benn sonst? Alle Sonne geht weg mit dir, un ich bin wie im Grab. Hubert, du brichst mir et Berg! Subert, tomm beim, sei gut, vertrag bich mit em Bater - mein Jung - mein Subert, bor, was bein arme Mutter dich bitt!"

Sie streckte flebend die Sande aus, der Anabe schluchzte

laut; über sein Gesicht jagten sich die wechselnden Empfindungen — Liebe, Furcht, Trot, Berlangen aber die Liebe siegte.

"Modder" — stockend kam es ihm von den Lippen

- "werd dan Fechter mech schlaon?"

"Dein, nein!"

"Gewiß net?"

"Ne, ne, gewiß un wahrhaftig net!"

"Modder, äwer an Korpen —"

"Laß jett Korten!"

"Aewer an Korten giehn ech net, ech giehn net!" Er zitterte.

"Ne, ne, du sollst ja net, es findt sich alles! Komm nur nach haus - o, du mein Jung, was hab' ich for Rummer um dich!" Sie zog ihn an sich, halb widerstrebend, halb sehnsüchtig folgte er, wie betäubt lehnte sein Ropf an ihrer Schulter. Sie füßte ihm die geschlossenen Augenlider und machte das Zeichen bes Kreuzes über ihn, dann ftrich fie ihm gartlich mit fanfter Sand die wilben Locken aus der Stirn; Moos und Ben hafteten drin. "Mein Subert, wie fiehfte aus - so schmutig - bas Wams zerriffen - mein armer Jung - wart nur, ze haus thuste bich rein an, ich leg' ber bein Sonntagszeug an 't Bett, ber= weile flick' ich das andre — mein gutes Rind — un benk ber, hubert, wie wird fich ber Walbes freun un de Diana! Die hund haben net freffen mogen, feit du fort warst - gelt, Subert, bu freust bich?" Die Försterin sprach hastig, ohne Atem, bazwischen

murmelte sie Liebesworte, unablässig ftreichelte ihre Sand seine Backe.

"Laoß, Modder!" Er machte sich frei und schritt

bem Ausgang zu. "Romm!"

Eilig folgte Frau Annamargret und drängte sich bicht hinter den Sohn, plötzlich wandte dieser, wie suchend, den Kopf, seine Augen spähten in die dunkeln Winkel des Kellers: "Suß!" Er streckte die Handauß: "Suß, wuh biste? Adjüs!" Reine Antwort. Unruhig blickte er umher: "Modder, woar es dat Suß gangen?"

Die Försterin schüttelte den Kopf: "Ich weiß net, ich hab' net auf sie geacht. Komm jett, komm!"

"Ne, ech moß et noach siehn. Suß, Suß!" Laut hallte der Ruf von den Wänden wider. "Et is net mieh hei!" Hubert ließ enttäuscht den Kopf sinken, dann folgte er der Mutter.

Kaum hatten die beiden das Gewölbe verlassen, so regte sich's dort am Boden, im entsernten Winkel. Hinter einem bröckligen Mauerrest kroch das Mädchen vor; es sprang zum Feuer und stieß die Brände auseinander, daß sie, Funken sprühend, verlösschten.

"Dän — bän —" Suß knirschte mit den Zähnen, ihre Augen schielten böse. "Hän haot ke Korasch net — bän Schmachtlapp — bän —" Sie faßte mit beiden Fäusten in ihre wilden Haare und riß sich wütend daran; in ihrem Gesicht zuckte es, als wollte sie weinen, gleich darauf lachte sie schadenfroh und krallte mit gespreizten Fingern in die Luft. "Hän

kömmt widder!" Triumphierend nickte ihr Kopf, bann tastete sie beim letzten Verglimmen des Feuers zum Keller hinaus.

\* \*

Has die Flüche des Baters nicht vermocht, vermochten die Thränen der Mutter. Frau Annamargret ließ nicht nach. Alle Abend trat sie an's Bett des Sohnes und flüsterte: "Mein Hubert, gelt, du bis gut, du thust dem Bater den Willen?" Am Morgen saß sie schon wieder da. "Mein Hubert, gelt, du thust deiner Mutter was zu lieb?"

Korten und Korten und wieder Korten! Sie bettelte und weinte.

Die Seele bes Knaben ward wund und müd. Er mochte kaum mehr in den Wald; er saß unter den Ebereschenbäumen an der Straße und sah mit brennens den Augen den Schwalben zu, wie sie sich auf den Telegraphendrähten sammelten. Die kamen von weit her, vom Rhein, aus den Thälern der Mosel; sie zogen über die Eisel auf ihrem Flug, sie enteilten in andere Länder. Die roten Ebereschen sielen, matt vom Reif, nieder auf die kotige Straße, der Wind zauste die Blätter — Herbst!

Hun war er gefirmt, nun war er ein erwachsener Mensch, sagte ber Kaplan; und boch hätte er weinen mögen wie ein Kind. Da kollerte ein braunes Blatt über den Weg, der Wind trieb es dem Walde zu — ja, ach ja, dahin hätte auch er gemocht! Nun kam ein zweiter Windstoß — das braune Blatt ward zu-rückgetrieben, hin wirbelte es, die Chausse entlang, über die schmutzige, öde Landstraße.

\* \*

"Unsen Hubert ist so verändert," klagte die Försterin. Bitternd stand sie zwischen Vater und Sohn, bewachte jedes Wort, belauerte jede Miene; unzählige Gebete stiegen zur Muttergottes empor.

"Ich werd' ihn schon klein kriegen; siehste, er giebt als nach," sagte der Förster triumphierend und scheitelte mit der Rechten den krausen schwarzen Bart.

Die Eheleute waren mit einander in der Schlaffammer; das Lämpchen brannte matt unterm Spiegel, vor dem Annamargret stand und die Nadeln zur Nacht aus den Flechten zog. Der Mann lag bereits im Bett, sein dunkler Kopf hob sich wie ein Fleck von den blau und weiß karrierten Bezügen; mit halb geschlossenen Augen folgte er den Bewegungen der Frau. Sie hatte reiches Haar von einem sansten, fahlen Blond; nun ihr die langen Jöpfe über den Rücken hingen, sah sie mit der schmächtigen Gestalt fast aus wie ein junges Mädchen. Das Lampenlicht flackerte über ihre milchweißen Arme.

Der Mann im Bett machte eine Bewegung, er richtete sich halb auf — braugen pfiff ber Herbstwind und rüttelte an den Läben - folch eine Racht war's gewesen, als er mit seinem jungen Weib zum erstenmal im Forsthaus schlief! Damals hatte fie ihm am Salfe gehangen, mit schüchternen Lippen feine Ruffe erwidert - bamals - ja, da war der vermaledeite Bengel nicht, mit dem sie that wie eine Verrückte! Seit ber Bub in der Wiege gelegen, mar's aus. Früh verwelft, unluftig zu ehelicher Zärtlichkeit, hatte fie nur Gefühl für ben. Und ihr Geld ?! Warum hatte er sie eigentlich geheiratet? Ein chnisches Lächeln glitt über sein Gesicht - es gab hübschere Mädchen mit heißeren Sinnen! Ra. ihr Geld. das hatte fie bem Bengel verschrieben, der ihm täglich das Blut in Wallung brachte, ber alle Anlagen zum Strolch in sich trug! Förster Pantenburg war ehrgeizig, er hielt auf Reputation wie keiner. Der Sohn, ber wie ein Rigeuner draußen herumlungerte, der mit des Befenbinders Tochter Freundschaft hielt, ging ihm gegen die Ehre — das mußte geändert werden! Und das Gelb? Starb fie, ging er, ber Mann, leer aus. Donnerfreuz, das mußte geändert werden!

"Annamargret!"

Die Frau vorm Spiegel suhr zusammen, sie hatte die Zöpfe gestrählt, dabei mit allen Sinnen gelauscht, ob droben auf der Bodenkammer nicht wieder die Füße des Sohnes ruhelos hin und her wanderten.

"D Jeffes, er is e fo verändert," feufzte fie.

"Wer ?" .

"Nun, ben Hubert! Ach, Willem," fuhr sie mit plöglichem Entschluß fort und drehte sich dem Bett zu, "Willem, gieb doch den Gedanken mit Korpen auf! Et bricht mir 't Herz, wenn ich mei'm Kind immer zureden muß un seh' doch, ich stoß' ihn aus aller Freud — gieb doch den Gedanken mit Korpen auf, ich bitt' dich hundertmal!"

"Annamargret" — ber Förster bämpfte seine Stimme zu einer ungewohnten Weichheit — "komm emal her!"

Berwundert folgte sie; er zog sie mit dem starken Arm näher heran zu sich auf den Bettrand.

"Was du for schönes Haar hast!" Er strich ihr mit der freien-Hand über den glatten Scheitel und den Rücken hinunter. Verwirrt wollte sie aufstehen, eine tiese Röte stieg in ihr bleiches Gesicht — das war so ungewohnt!

Der Mann zog sie wieder nieder, jest legte er gar ben Arm um ihren Leib.

"Annamargret, is denn der Jung alles un alles, machste dir denn gar nix mehr aus mir? Es hat doch en Zeit gegeben, da war dir der Förster Willem net gleichgiltig — weißte, es war en Abend wie heut, da haben mer hier zum erstenmal — hier am selbigen Plat — "Er saßte sie sester um den Leib und sah ihr mit einem Lächeln in die Augen, das ihr das Blut von neuem in die Wangen trieb. Sie atmete

beklommen. "Gelt, Frau, bu haft et auch net vergessen?!"

"Ich — ich —" Sie stotterte, sie schlug die Augen nieder — wie war er nur heut? Trunken war er nicht — aber sonst so grob, heut so freundlich?!

"Romm, Alte!" Er gab ihr einen herzhaften Ruß, sie bebte unter ber ungewohnten Bärtlichkeit. "Siehste, laß den Jung nur erst zu Wittlich sein, dann sind wir wieder allein, dann ist's wie zu Anfang. Wann ich net ewig gereizt werd', bin ich en ganz traitabler Mann, du sollst et sehen, Annamargret!"

"Ach, Willem" — seine Freundlichkeit gab ihr Mut — "ich thu' ja, was du willst, ich red' dem Hubert Tag un Nacht zu, aber et is mir e so schrecklich — laß den Jung doch Förster werden, weswegen denn net?" Sie faßte bittend seine Hand.

"Das verstehste net!" Pantenburgs Gesicht versfinsterte sich, aber die Stimme behielt den überredenden Klang; so redet einer einem Tier zu, wenn es aus der Hand fressen soll und mag nicht. "Glaub nur, ich durchschau den Hubert klarer wie du. Er hat den Hang zum Lungern, un der Wald is sein Unglück. Der is net gemacht, den Holzdieben auf de Finger zu passen un den Wilddieben eins aufzudrennen, der macht selber mit. Er muß weg, et is Ehrensach for mich!"

"Ach, den armen Jung!" Die Frau weinte.

"Heulliese!" schwebte es auf den Lippen des Mannes, aber er bezwang sich. "Ho, ho, wein net!" Mit der muskulösen Hand suhr er ihr übers Gesicht und preßte dann ihren Kopf sest an seine Brust, unwiderstehlich sest, sie konnte sich nicht mehr aufrichten. Wie ein geknickter Weidenzweig hing ihm das Weidein den Armen. Er slüsterte ihr was ins Ohr— sie zitterte — sie schauerte.

Am Morgen war es beschlossene Sache, in acht Tagen kam Hubert nach Wittlich. Frau Annamargret wagte ben Blick nicht aufzuschlagen; sie kam sich vor wie der eine, der den Heiland verraten hat.

\* \*

Es war ber lette Tag vor ber Abreise. Hubert Pantenburg schlenberte den oft gegangenen Weg nach Großlittgen. Er blieb viel stehen und sah sich um. Da waren der Wald und die Berge, da war die Abtei mit ihrem Schlupswinkel — Nebel drüber und blasser Himmel. Hubert wanderte mit sinsterem Gessicht. Gestern zum letzten, hatte es noch einen Tanz mit dem Förster gegeben. "Bater' sagte der Knabenie. Beim Mittagessen war's, Mutter und Sohn saßen schon wartend am Tisch; rauh lachend war Pantenburg eingetreten und hatte die Thür hinter sich zuknallen lassen: "Den haben mer!"

"Wen?" fragte die Försterin, halb erschreckt.

"No, ben Stehler, ben Endenich! Hab' ich doch den Kerl ertappt, wie er oben am Kaisergarten mit der hochbepackten Schiebkarr voll Laub daherkömmt! Die Sach schien mir gleich verdächtig, ich schmeiß' em den Krempel um — richtig, liegt drunter Klasterholz un en junger Has!! Der Kerl war wie vom Donner gerührt, auf den Knieen hat er gelegen un geheult — das seige Luder! Zahlen kann er die Buß net — no, das Holzstehlen und den Jagdfrevel wollen wer ihm schon eintränken. Der versluchten Wirtschaft muß mer en End machen. Auf das Gewinsel von "krankem Weib, hungrigen Kinder, kein Brot, keine Arbeit' kann unsereins dei Ehr un Pflicht net hören — mer kennt die Packasch!"

Unruhig war die Försterin auf ihrem Stuhl hin und her gerutscht; sie sah, wie eine dunkle Röte dem Sohn in's Gesicht stieg.

"Dat ist grausam," sagte Hubert plöglich und sprang auf.

"Was?!"

"Du bis grausam — be Leit haon recht, wann se "Schinner" for dech saon!"

"Hubert — Hubert!" Die Mutter versuchte dem Anaben den Mund zuzuhalten. Er machte sich unsanft frei.

"Schinner!" Seine Augen sprühten, wie zwei Kampshähne standen sich Bater und Sohn gegenüber; auch der Förster war aufgesprungen. Seine mächtige Hand langte über den Tisch — klatsch — eine Ohr-

feige fiel — klatsch — noch eine! Mit einem verächtlichen: "Du Biwak!" brehte ber Mann sich um und verließ die Stube.

Mit geballten Fäusten stand der Knabe. Er wollte ihm nachstürzen, seine Zähne bissen sich auf einander, er zitterte vor But; die Mutter hing sich an ihn. —

Ja, so war es gewesen! Das war gestern, und heute schritt Hubert nach Großlittgen zum Haus des Besenbinders. Suß hatte er lange nicht gesehen. Sie lief vor ihm fort, sie war ihm bose. Einmal hatte er sie getroffen, wie sie am Wegrain saß und Apfel

schmauste.

"Gelt, scheene Appel?" hatte sie gesagt und mit ben sesten Zähnen in einen hineingebissen, daß es knackte. "Ech haon bech eweil net mieh nedig; Schommers Hanni, dän es naoch menem Ehs — on Äppel haot dän!" Sie hatte sich lachend auf den Leib geklopst und ihn herausfordernd angesehen. In eisersüchtiger Wut hatte er ihr den Apsel aus der Hand geschlagen und ihren Arm hin und her gerüttelt. Sie war ihm entwischt, sie war davongerannt wie der Wind, er hörte sie noch schreien: "Bleiw mer davdannen, dau Schmachtlappes — dau Schmachtlappes!"

Heut wollte er ihr doch Lebewohl sagen. In Huberts Seele war eine große Traurigkeit, ein dumpfer Druck legte sich ihm auf die Stirn. Nun war er an des Besenbinders Hütte, sie lag abseits vom Dorf, ein versallenes, elendes Steinhäuschen mit einem tief= hängenden dunkelgrünen Moosdach drüber. Er stieß die Thür auf, drinnen war es halb dunkel; durch das blinde, spinnverwebte Fensterchen siel ungenügend Licht. Der eine Raum war alles in allem — Kochs, Schlafs und Wohnstätte

Ein elendes, aber nicht häßliches Weib stand an dem rohen Steinherd und fachte mit dürrem Reisig eine spärliche Flamme an; bei dem Aublick des jungen Burschen ließ sie das Gestrüpp fallen und brach mit heiserer Stimme in Verwünschungen und Klagen auß:

"Dän Schinner, dat Schinnaos! Unsen Nadder havn de Schandarmen ald gestern Awend afgenommen, Gott weeß, wanneh hän widderkemmt — o, ech arm Dier!" Sie spuckte auß. "Soll em de Kränk in de Bein faohren, däm Fechter, däm Schinner! Wat soll ech duhn?! De Könner schreien for Brud, ech sälwer sein e su elendig" — sie hustete erbärmlich — "ech kaonn neist mieh verdeenen! Ech havn als e su vill gekrisch — Jesmarizusep — ech arm Dier — o Semmich, Jemmich!"

Sie rang die Hände und weinte bitterlich, ein Alagegeheul antwortete; in allen Winkeln wurde es lebendig, mit unheimlicher Geschwindigkeit kamen zwei größere Kinder angestürzt: "Modder, zo äßen, Modder!" Auf krummen Beinen kam ein drittes angewackelt, ein viertes kroch auf allen vieren heran. "Wodder, zo äßen, Modder!"

Das war ein Geschrei, ein Zerren an ben Falten

bes armseligen Rocks, ein Geheul, ein Gestank nach Lumpen und Elend — Hubert schüttelte sich, sein Herz krampste sich zusammen. Er zog den Thaler aus dem Sack, den ihm die Mutter als Taschengeld zugesteckt, und legte ihn auf den Herdrand; schüchtern fragte er: "Is dat Suß net derhäm?"

"D, dat Mensch, de Dussel" — Frau Endenich schüttelte drohend den Arm — "ech weeß net, woar et gangen es."

"Adjüs!" Hubert brückte sich zur Thur hinaus. — "Pft — bau!"

Er horchte auf — neben ihm, an der halb verfallenen Hauswand, lehnte die Suß, die Arme untergeschlagen; mit trägen Augen blinzelte sie in's Licht.

"Suß, ech giehn fort — morjen. Abjüs!" Er hielt ihr die Hand hin. Sie sah ihn einen Augenblick starr an, dann hielt sie ihre gespreizten Finger an die Nase und streckte ihm lang die Zunge heraus.

"Bäh!" Sie sprang ins Haus und klatschte die Thur zu.

\* \*

Zu Trier in der Meerkatkaserne war sonntägliche Nachmittagsruhe, die Treppen und Flure wie ausgestorben.

Leise durch die Bahne pfeifend, rekelten sich ein paar Solbaten in Drillichjacken zum Fenster heraus.

Draußen auf ber Straße nicht viel zu sehen, ein paar Kinder spielten, kein hübsches Mädchen ging vorüber — alles ausgeflogen, was Unterröcke trug. Sommerssonnenschein prallte auf die Pflastersteine.

Laut gähnend streckte ber eine in Drillich die

Arme empor:

"Jesses, wie langweilig! Kein Urlaub, nix ze amüsieren, nix ze poussieren — mer möcht' gleich ber Meerkat überm Kasernenthor eins auf de Schnauz geben — da soll doch einer! Nich emal en Droppen ze drinken hat mer — un jetzt geht dat versluchte Gesbimmel los — sechs Uhr!"

Bom nahen Dom fingen die Glocken an zu läuten; ernst und seierlich dröhnten die Klänge über die schmale Domgasse, über's bischöfliche Palais, herüber zur Kaserne und dem staubigen Exerzierplat dahinter. Die Glocken der Liebsrauenkirche sielen melodisch ein.

"Bim—bam—bum," brummten die Soldaten mit. Sie hingen mit halbem Leib über die Fensterbrüstung, sie lachten; nach jedem "Bim—bam—bum" spuckten sie hinunter auf's Pflaster. Es war ein großes Sonnstagsvergnügen.

"Pft!" Unten knarrten die Thorflügel, es ging einer weg. "Pft! Adieu, Pantenburg, viel Plaisit!"

Der schlanke Mensch unten auf bem Pflaster sah herauf, er legte die Hand an die Mütze, dann schritt er mit elastischem Schritt der nächsten Straße zu. Die Sonne blitte auf seinen spiegelblanken Knöpfen,

bie Uniform warf keine Falten in bem schmalen Rücken, über ber breit gewölbten Brust; ber Säbelgurt war fest zusammengezogen.

"Ein Staatskerl, ber Pantenburg," meinten die beiden im Fenster; der eine spie kräftig aufs Pflaster. "Donnerwetter, hat der en Glück bei de Mädcher, an jedem Rockschlip eine!"

Hubert Pantenburg schritt die Domgasse hinunter, ben nächsten Weg, quer durch die alte Stadt, der Mosel zu; es drängte ihn hinaus in's Freie. Je näher er dem Fluß kam, desto mehr Spaziergänger begegneten ihm; gepute Mädchen schielten ihn von der Seite an, als er vorüber schritt, den dunkelblonden Schnurrbart keck aufgedreht, die Augen blitzend vor Lebenslust.

Es behagte Hubert Pantenburg bei den Soldaten; nach den zwei entsetlichen Jahren zu Wittlich, nach dem ebenso entsetlichen zu Bernkastel und dem noch gräßlichern zu Prüm dünkte ihn die Abwechslung ein Paradies. Nun war seine Dienstzeit bald um, im Herbst kam er los. Seine Vorgesetzen hatten ihm zwar den Vorschlag gemacht, beim Militär zu bleiben — aber nein, das wollte er doch nicht! Immer Drill und Drill und Drill — nein, beileibe nicht! Freisein war die Parole, frei werden um jeden Preis!

Die arme Mutter baheim fränkelte, ber Doktor sprach von Abzehrung — wie lange noch, dann würde er sie begraben, und dann hielt ihn nichts mehr. Er ließ sich sein mütterliches Erbteil auszahlen, dann fort bamit nach Amerika, in die Prärie, in den Urwald, als Farmer, als Jäger, wer weiß was! D, dieses Leben! Die Lippen des jungen Mannes öffneten sich, seine Nasenstügel blähten sich wie die Nüstern eines edlen Kenners. Freilich, die Heimat war's nicht, keine Eiselberge, keine Eiselluft!

Mit einem Seufzer ließ sich Hubert auf eine Bank im Grünen fallen; er war nun in den Anslagen, die sich außerhalb der Stadt der Mosel zusiehen. Die roten Felsen des gegenüberliegenden Ufers lugten über das niedere Gebüsch der nächsten Umsgebung, dahinter stiegen blaue Berghöhen auf, fern und dustig; zerstreut glitt sein Blick über die schöne Landschaft. Er kramte in seiner Tasche und brachte einen zerknitterten Brief zum Vorschein; mit gesrunzelter Stirn las er:

"Teurer Hubert! Vergist Du mich auch nicht bei die Soldaten? Ich denke an Dich alle Tag. Ich habe mein schwarzseiden Kleid wie neu mache lassen, die Schneiderin hat drei Tag dran gesessen. Auch einen weißen Hut mit einer langen Feder hab' ich mir gekauft. Ietzt ist Deine Zeit beim Misstär bald um, sowie Du kömmst, fahren wir zu Deinen Estern. Dein Vater hat mich gestern besucht, er ist sehr zufrieden, daß Du mich kriegst, und sagt, Deine Mutter wär' auch e so froh, daß glaub' ich wohl. Meine Papieren sind in Ordnung, teurer Hubert, sowie Du kömmst, können wir Hochzeit machen. Die Hippethet

hab' ich gekündigt; das Geld liegt parat, für einen Laden zu kaufen. Mein geliebter Hubert, ich kann die Zeit nicht erwarten, ich umarme Dich in Gesdanken und küsse Dich tausendmal. Ich habe mich für Dich abnehmen lassen, anbei erhältst Du die Fotografie. Uns kann der Tod nur scheiden. Es grüßt Dich

Deine liebe Braut verw. Frau Katharina Hoppe."

"D Feß!" Der junge Mensch suhr sich durch das kurze Haar, das sich troh des militärischen Schnitts an den Schläsen und im Nacken kräuselte; mit einem verlegenen Gesicht starrte er auf die Photographie in seiner Hand. Eine hübsche Dreißigerin mit Grübchen in den Wangen und kleinen, verliebten Augen. Wie stattlich sie auf dem Sammetsessel dass! Der Photograph hatte ihr die eine Hand auf's Herzgelegt, mit der andern hielt sie ein Sträußchen künstelicher Blumen. Warum schüttelte sich der Gesreite nur, sprang auf und ging mit starken Schritten vor der Bank auf und nieder? Himmelkreuzelement, wie kam er da herauß?!

Zu Wittlich war's gewesen in den beiden ersten schrecklichen Jahren bei Kort, da hatte die hübsche Witwe, die bei Korten den ersten Stock bewohnte, ihn oftmals hereingerusen und ihn mit Kaffee und Kuchen traktiert. Er ließ sich's schmecken. Als im dritten Jahr Hubert eine Stelle in Bernkastel ans

nahm und Frau Katharina Hoppe Lebewohl sagte, warf sie ihm einen langen Blick unter halb gessenkten Libern zu — ber Junge war ein Jüngling geworben.

Ehe Hubert, zwei Jahre später, zum Militär abging, besuchte er seine Mutter; bei der Gelegenheit kam er durch Wittlich und stieß unversehens auf Frau Hoppe. Sie lief mit einem kleinen Schrei auf ihn zu, sie ließ nicht nach, er mußte in ihre Wohnung. Dort schleppte sie herbei, was sie Gutes besaß, und als der schöne Mensch das Glas erhob: "Auf Ihr Spezielles, junge Frau!" schlug sie ihm auf die Finger und lehnte sich an seine Schulter. Ihm ward beklommen. Die unmittelbare Nähe des Weides stieg ihm zu Kopf, ihr warmer Atem wehte ihn an; halb sortgerissen, halb verwirrt drückte er einen leichten Kuß auf ihre gerötete Backe. Da — sie schlag die Arme um seinen Hals und sank ihm auf den Schoß!

"Donnerwetter!" Der Gefreite hemmte seine Schritte und ließ sich wieder auf der Bank nieder. "Is das en Bredullich!" Nun hatte sie sich mit dem Bater in Berbindung gesetzt — natürlich, dem war's recht! Unheimlich freundlich war er gewesen, als der Sohn das letzte Mal vor sechs Monaten auf Urlaub daheim war; die Kämpse der Knabenjahre schienen vergessen. Eine Strecke vor'm Haus war der Förster ihm schon begegnet.

"Hubert," hatte er gesagt, "bu mußt net erschrecken, wann bu die Mutter siehst; se hat sich recht verändert. Der Doktor is net zufrieden. Wir thum ja alles, was er sagt; nix is mir zu teuer, aber keine Medizin schlägt an — der Husten — der Husten!" Des Försters Gesicht hatte dabei einen wehleidigen Ausdruck angenommen, der nicht zum Blick seiner Augen paste; die waren herumgeglitten, als spürten sie im Dickicht ein Wild. Der Sohn sah das nicht, er fühlte nur den Schrecken über die Kranksheit der Mutter; zum erstenmal in seinem Leben blickte er den Bater freundlich an, dann eilte er in's Haus.

D Gott, wie sah Frau Annamargret aus! Bebend wie Espensaub stand sie in der Studenthür und reckte dem Sohn beide Arme entgegen; mit einem Laut; halb Seufzer, halb Judelruf, sank sie an seine Brust: "Daß du nun da bist — daß du nun da bist!" Sie strich ihm über die Haare, mit senchtkalten Händen nestelte sie an ihm herum, dann eilte sie geschäftig hin und her, ein Frühstück aufzutragen, vom Wandschrank zum Tisch und hinaus in die Küche; dort hörte er sie lang und pfeisend husten. Endlich saßsie ihm gegenüber; sie lächelte und hatte rote Backen vor Glück, aber die Augen waren matt und eingesunken, die magere Gestalt hing nur noch in den Kleidern.

Des Sohnes Herz krampfte sich zusammen, er streckte die Hand über ben Tisch.

"Mei goldig Modderche," sagte er. Da ging die Thür, der Förster kam schon zurück. Geräuschvoll lachend hatte er seine Frau in die

Wange gefniffen.

"Gelt, wie sie jetzt blüht, Hubert? Das macht alles die Freud über den Sohn — ja — ja — ich freu' mich ja auch — no, un wenn mer gar erst en Schwiegertochter kriegen! Brauchst net rot zu werden, Hubert, wir haben 't schon läuten hören, wenn du auch nix gesagt hast. Ich gratulier', die Witwe Hoppe is kein' schlechte Partie; auf 'm Geldsack sitzt se, un hübsch is se auch. Was der Jung for en Glück hat! No, Annemargret, Schwiegermutter! — was kausste dir sor en Hochzeitskleid?"

"So weit sind wer noch lang net!" hatte Hubert

gesagt und war haftig aufgesprungen.

"No?" Der Förster zog die Brauen in die Höhe. "Reine Fisematenten, Jung! Denk dran, uns is die Braut recht, un der Mutter machst du de größte Freud; sie spricht Tag un Nacht dervon — gelt, Annemargret?" Er hatte die Frau angestoßen und dann ihren Kopf an sich gedrückt. Seine muskulöse Hand umspannte das zarte Genick, es sah aus, als wollte er's brechen. Der arme Kopf lag geduckt an seinem Rock. "Frau, so red doch — ja!"

"Ja," sprach das Weib.

"Da hörst's, Hubert! Ja, das Gered geht alleweil. Nu wollen wer aber vergnügt sein! Wart, ich hol en Schoppen aus em Keller, den Glückspilz müsse mer doch begießen — ha, ha!"

So war es ben ganzen Tag gegangen und ben

folgenden auch, der Bater überaus freundlich und immer zu Haus; erst am dritten, dem letzten Urlaubstag, wurde er gegen Abend abgerufen. Da saßen Mutter und Sohn endlich einmal allein, sie auf ihrem Plat am Fenster, der große Mensch ihr zu Füßen auf dem niedern Holzschemel, wie einst als Knabe.

"Mutter," hatte er angstvoll gesagt und ihre Hand ergriffen, die matt im Schoß ruhte, "sag, geschieht

auch alles for dich? Du hust so!"

"D ja! Pantenburg macht oft nach Wittlich, un einmal is der Doktor auch selber hier gewesen — ein sehr lieber Herr — er hat was zum Einnehmen versichrieben, ich mein' auch, es hätt' mer als sehr gut gethan, aber Pantenburg meint, es hätt' gar nig ges nutt; da haben mer et net mehr mache lassen."

"Aber sons, is er gut zu bir - is er gut?"

Der Sohn brängte.

"Ja, ja, sehr gut!" Frau Annamargret sprach es hastig und lugte babei scheu im Zimmer umher, bann flüsterte sie: "Sag, Hubert, wie is et mit dir un der Frau in Wittlich? Pantenburg hat mer ver= zählt, daß du gar e so viel Liebschaften hättst überall en Mädchen — is das wahr?"

"Jeß, Mutter" — ber Sohn vergrub die Finger in den krausen Haaren — "die Mädcher sind eben — aber weißte, Mutter, so lieb wie dich hab' ich noch keine gehabt, das is was ganz andres!"

Die Frau lächelte schwach und strich ihm mit ben kalten Fingern über die Backe, bann beugte fie sich

nieber und legte ihre brennend heiße Stirn auf bie seine.

"Hubert," flüsterte sie fast unhörbar, "hüt bich! Wann keine Lieb' in der Eh' is — v — dann is et furchtbar!" Ein Schauer lief über sie hin, noch leiser, kaum verständlich, fuhr sie fort: "Ich — ich werd' bald sterben, Hubert, ich bin sehr schwach und krank —"

"Mutter!"

"Ja, ich — doch hör, Hubert, ber Bater — ber Bater will, ich soll —" Ein surchtbarer Hustensanfall erstickte ihre Worte, sie keuchte und blutiger Schaum trat ihr auf die Lippen. Angstvoll hielt ber Sohn sie im Arm und blickte ratlos um sich. Da ging die Thür! Der Förster trat rasch in's Zimmer; geschickt stützte er der Leidenden den Kopf, slößte ihr heiße Milch ein und trug, als der Ansall vorüber, die vollständig Erschöpste auf's Bett. Beshutsam und sorgfältig war er mit ihr umgegangen; Hubert hatte ihm im Herzen manches abgebeten, und der Abschied am andern Morgen war herzlicher ausgesallen, denn je zuvor. —

Ja, ber Abschied! Noch heute im warmen Sonnenschein, auf der Bank im Grünen, fühlte Hubert Pantenburg ein gewisses Frösteln. Mitten in aller Lebensfreudigkeit stieg ihm das Bild des Todes auf — die arme Mutter! Die Blicke des jungen Mannes trübten sich — wie mochte es ihr gehen? Sechs Monate waren seit dem Abschied vergangen.

Besser war es gewiß nicht geworben, die Nachrichten

tamen spärlich.

"Liebe Mutter!" sagte der Gefreite Pantenburg plötlich laut vor sich hin, dann zerknüllte er mit einer heftigen Gebärde den Brief in seiner Hand. "Ne, die heiraten ich net!"

Regungslos blieb er eine Weile sitzen und blickte unverwandt auf seine glänzende Stiefelspitze. Es war ganz still um ihn, kaum ein Windhauch regte die Blätter; ein wenig schwül war's, ein wenig beklommen. Die letzten Spaziergänger waren längst vorbei, alle hinüber zur andern Moselseite; die Anlagen wie ausgestorben.

Da — schlendernde Schritte! Ein Mädchen kam des Wegs. Sie streifte langsam längs des Gebüsches hin, mit den Händen schlenkerte sie lässig. Einen hurtigen Seitenblick warf sie auf die einsame Gestalt des Soldaten, und mit einem "Eckskusört!" setzte sie sich auf das andere Ende der Bank.

Der Gefreite faßte an die Müte: "Bitte, Fraulein!"

Dann schwiegen sie beide.

Es war so still wie zuvor. Kein Atemzug verriet die Nähe eines zweiten Menschen, die Bank ward nicht von der leisesten Bewegung erschüttert, und doch fühlte sich Hubert beengt, beobachtet. Ihm war, als seien fortwährend zwei Augen auf ihn gerichtet, als zöge ihn eine unsichtbare Gewalt zum andern Ende der Bank. Der hohe Kragen würgte ihn — es war heiß!

Unmutig hob er ben Ropf. Richtig, bas Mädchen sah ihn unverwandt an! Ihre schmalen dunkelgrauen Augen hatten einen seltsamen Blick, nicht gerade frech, aber eindringlich. Hinter den langen, schön gebogenen Wimpern lagen sie wie blanke Steine. In die Stirn hing ihr ein Wust hellbraunen Haares. Der junge Mann räusperte sich und zwirbelte seinen Schnurrbart — das Mädchen zog die Mundwinkel herab; wie eine Art Lachen war's, aber doch anders! Verhöhnte sie ihn, was?!

Das Blut stieg Hubert in die Schläsen, keck rückte er näher: "Fräulein, so allein! Gehn Sie net zu Tanz?"

Sie sah ihm einen Augenblick starr in die Augen, dann lachte sie ihm in's Gesicht. Er blickte sie verwundert an; sie lachte, daß sie sich schüttelte, den Oberkörper hintenüber geworfen. Beleidigt stand er auf: "Das is mir zu dumm — adieu, Fräulein, lachen Sie for sich allein!"

Er schlug die Hacken zusammen, ohne sie noch eines Blickes zu würdigen. Plötlich fühlte er sich am Rock gesaßt: "Hubert, dummer Jong, kuck mech nor an — kennste mech net mieh?" Sie war auch aufgesprungen, nun stand sie vor ihm, reckte sich auf den Zehen und zog ihn an dem Uniformknopf auf seiner Bruft ganz dicht zu sich heran, so dicht, daß sich ihre beiden Gesichter fast berührten. "Dau Schmachtlappes," sagte sie langsam, "kennste nau dat Suß?"

"Suß!" Wie ein Blitz durchfuhr es ihn. Ja, bas war sie! Das war wieder wie daheim im Wald— er fühlte wieder den Eifelhauch, er hörte Tannen rauschen. "Suß, du frech Dingen!" sprach er glückselig. Er faßte nach ihrer Hand, sie schwiegte sich an ihn, dicht neben einander setzen sie sich auf die Bank. "Suß, wo kömmste her, was thuste hier?"

Sie gab ihm mit der Schulter einen kleinen Puff: "Noa, wenn ech nau saogen däht: ech kommen for Dech — wat?!" Sie lachte, daß man die zwei Reihen spitzer, gesunder Bähne sah, sie blitzten im Licht. "Ne, ne, dat brauchste net zo denken! Echsein im Dienst; erscht waor ech zo Bittburg, seid em halwe Jaohr sein ech hei."

"Un geht es bir gut?"

Sie zuckte die Achseln: "Ech haon e su e kle-Malor gehaott derhäm — on dao —"

"Was for en Malör?" Er sah sie fragend an, sie hatte den Kopf auf die Seite gelegt und blinzelte ihm mit halb geschlossen Augen zu.

"Noa, ech will bech net befautelen, Hubert, ech

waor for en Amm ze Bittburg gewest!"

"Was — was" — er stieß sie von sich — "laß. be Dummerei!"

"Ech buhn bech net für en Naor haalen, bei. Gott net, Hubert!" Sie fing plötzlich an zu weinen: "D Jesses, ech arm Dier!"

Sie schlug die Hände vor's Gesicht; so sehr sie vorher das Lachen geschüttelt hatte, schüttelte sie num

das Weinen. Die Thränen tropften ihr zwischen den bräunlichen Fingern durch. Er rückte von ihr ab und starrte sie finster an. Wie durch einen Schleier, den ihm das rote, zornige Blut vor die Augen gelegt, sah er ihre Gestalt — sie wurde kleiner, jünger — das Gebüsch ringsum ward zum Waldrand — sie saß am Wegrain im zerlumpten Rock, mager, hungrig! Mit Zähnen wie ein junger Wolf diß sie in den rotbackigen Apfel, den ihre Hand hielt. "Gelt, scheene Äppel?" Und da tauchte die erbärmliche Hütte auf — den Vater führten die Gendarmen weg — am Herd stand die elende Mutter — die Geschwister schrieen vor Hunger — aus allen Ecken grinste die Not!

Das heftige Schluchzen neben ihm gab dem jungen Menschen einen Stich durch's Herz. Er kaute unsichlüssig an seinem Schnurrbart, langsam rückte er bem Mädchen wieder näher.

Sie fuhr fort zu weinen; der Strohhut mit dem kirschroten Band war ihr in den Nacken geglitten, Hubert schob ihn ihr nach vorn, dabei berührte seine Hand ihr Haar. Wieder schoß es ihm durch alle Adern.

"Suß," sagte er leise. Sie rührte sich nicht. "Suß!" Er versuchte ihr die Hände vom Gesicht zu ziehen, umsonst, ihre Finger hielten sest wie Klammern — plöglich gaben sie nach, aber bliggeschwind drückte sie ihr Gesicht gegen seine Schulter. Der Strohhut flog zur Erde, ihr Haar lag wie dunkles

Gold auf seinem Unisormrock; er sah darauf nieder, auf den bräunlichen, festen Nacken, er fühlte die ganze kernige Fülle ihrer Gestalt an der Brust. Unwillskürlich, fast wider seinen Willen, schob sich sein Arm nm die Taille des hellen, buntgeblümten Sommerskleides — das war keine Seide, wie bei der zu Wittslich, billiger Waschstoff, aber wie ließ er ihr!

Seine Hand brückte fester; sie legte beibe Arme um seine Schultern, eine feurige Glut strömte in ihn über. Und nun begann sie sacht mit ihm hin

und her zu wiegen.

"Bann annre Könner spiele giehn, Moß ech bei ber Biege stiehn; De Bieg' gieht nor: Rube—be—bub, rube—de—bub —"

Ihre Stimme klang dumpf von seiner Brust zu ihm herauf, er mußte laut lachen. Als hätte sie nur darauf gewartet, so hob sie jett das Gesicht und sprang empor — keine Spur von Thränen mehr! Eine strahlende, ausgelassene Heiterkeit sprühte aus ihren Augen.

"Aube—de—bub, rube—de—bub!" Sie riß ihn an beiden Händen in die Höhe. "E su, nau küß mech, Hubert — ech küß dech sons mausdud!"

Das frische, lachende Gesicht hob sich ihm entgegen, es flimmerte ihm vor den Augen; er preßte seine Lippen auf ihren halb geöffneten Mund — ein un= ersättlicher Durst überkam ihn — noch ein Druck — sie ließ los und stieß ihn zurud: "E fu, nau giehn mer bangen!"

\* \*

über der Mosel liegt Nacht; leise glucksen die Wellen ans Ufer.

In den kleinen Häusern diesseits des Stroms sind die Lichter erloschen, nur auf der Fähre am Fluß brennt die Laterne; wie ein Glühwurm glimmt sie durch's Dunkel, bald hüben, bald drüben. "Hol üwer!" johlt es immer wieder.

Sonntag abend gegen Mitternacht. Der Fährmann Heinrich hat viel zu thun; drüben zu Pallien ist Tanz. Das Dorf liegt still; wie dunkle Wächter nicken die Berge drüber hin, doch im Wirtshaus "Zur Moselblume" Licht, Musik! Sie tanzen!

Die Musikanten sitzen in einer Ecke, sie können kaum sehen vor Staub und Hitze. Die Fenster sind geöffnet, aber keine Spur von Kühlung weht herein. Die Sterne am Himmel haben sich verkrochen, kein Mondschein, eine Wand schwarzer Wolken im Westen, über den fernen Eiselbergen wetterleuchtet es.

Der Baß kratt, die Violinen fiedeln; dunstiger Qualm schwebt im Saal. Schweiß steht auf der Stirn, die Augen blicken trüb, die Brust keucht, alle Pulse klopfen, die Paare wirdeln, die Kleider flattern— eins-zwei-drei, eins-zwei-drei — rechts herum — links herum — ha, die Lust!

Der Gefreite Pantenburg saß an einem der Tische, die längs der Wand stehen. Sein Rücken lehnte sich schwer gegen die Stuhllehne, die Beine hielt er von sich gestreckt. Das Seitengewehr hatte er abgeschnallt, es lag auf dem Tisch zwischen den zwei gesüllten Weingläsern und den geleerten Schoppenflaschen; auch Bierseidel standen dazwischen. Das hübsche Gesicht des jungen Mannes war aufgedunsen, er fühlte es selbst, er hatte genug — das wilde Tanzen — das haftige Trinken — und doch! Mit vortretenden, gierigen Augen stierte er auf die Gestalt im hellen, buntgeblümten Kattunkleid, die sich jeht inmitten des Saales im Wirbel drehte.

Sie erschien ihm schön. Wie ihre Backen glühten, ihre Augen funkelten — wie sie jetzt lachte! Ihr Tänzer beugte sein Gesicht nah zu dem ihren, er schien ihr etwas Komisches zu sagen; mitten burch die Musik und das Gestamps hörte Hubert ihr schmetterndes Lachen. Alle Männer blickten nach ihr hin.

Eine eifersüchtige Wut überkam den Dasitzenden. Er sprang auf, das Paar wirbelte an ihm vorbei, er hielt sie am Aleide fest: "Suß!"

Sie that, als höre sie nichts; sie wirbelte weiter, aber nur bis zur nächsten Ecke, bort verabschiedete sie ihren Tänzer. Sie trat zu ihm an den Tisch, legte die Hand auf seinen Ürmel und sah ihn von unten herauf mit einem lauernden Blick an: "Noa?!"

"Mer gehn jett," sagte er kurz und faßte nach ber Brusttasche, bort knitterte sein Urlaubszettel —

his zwölf, länger nicht. "Punkt zwölf muß ich in der Kasern sein!"

"Warom net gaor?" lachte sie und warf den Kopf zurück. "Eweil is et graod e su scheen! Ech giehn noach net."

"Du gehst!" Er faßte fräftig ihr Handgelenk, mit einem Ruck machte sie fich los und sah ihn an,

als wolle sie ihm ins Gesicht springen.

"E ne!" Ihr Fuß stampfte den Boden. "Gieh bau, ech bleiwen hei; dan dao" — sie wies mit dem Daumen über die Schulter nach ihrem vorigen Tänzer — "dän danzt met mer de ganz' Nacht!"

"Suß!" Er biß sich auf die Lippen und sah fie

zornig an.

Sie hielt seinen Blick aus, plöglich senkte sie die Liber, hob die Hand und streichelte ihn sacht rechts und links über die Backen.

"Mein Hubert," flüsterte sie zärtlich, "komm, danz met mer — noach en eenzigmaol — dann giehn mer — komm!" Ihre Hand fühlte sich weich an, sie strich ihm über's Gesicht hin und her. Er stand und sagte kein Wort. "Komm, drink noach emaol, Hubert!" Er leerte das Glas auf einen Zug.

Das Mädchen lehnte sich schwer auf seinen Urm: "Komm!"

Er umschlang sie, die Musik setzte ein — Rheinländer — er schwenkte die helle Gestalt, daß ihre Röcke flogen, er tanzte wild, ohne Pause den ganzen Tanz zu Ende. Vor seinen Blicken schwamm alles Licht wie ein rote's Meer, ber Saal schwankte, aus weiter Ferne, bumpf, klangen Stimmen — er sah, er hörte, er fühlte nichts, nur sie — sie. — Die Musik schwieg.

Bu Ende. Sie gingen.

Langsam schritten sie der Fähre zu, mit geöffneten Lippen sogen sie durstig die Nachtluft ein. Hubert ging wie im Traum, Suß hing an seinem Arm. Er schreckte zusammen, als sie nun sprach.

"Et licht'," fagte fie und zeigte hinauf zum buntlen Simmel. Richtig, hinter ben fernen Gifelbergen ein

Blig! Gang von weitem bumpfes Grollen.

Schweigend stiegen sie in die Fähre; der Heinrich war solche Pärchen gewohnt, nur wunderte ihn die Unisorm so spät bei Nacht. Lautlos, fast unmerklich, glitten sie über's Wasser; schwarz schwamm die Flut, kein Stern spiegelte sich drunten, nur der Widerschein der Laterne gaukelte wie ein Fresicht. Die Luft war schwül, kein Windhauch drin. Das Haar klebte den beiden an der Stirn, als sie nun der Stadt zusschritten.

Wie sie durch die Porta nigra, das alte römische Stadtthor, traten, schlug eine Turmuhr. Pantenburg zuckte zusammen, er zählte — da war nicht viel zu zählen, ein einziger schwerer Schlag — eins! Herrgott! Eine augenblickliche Ernüchterung kam über ihn — der Urlaub — die Raserne — ein Uhr — er rannte sast und ließ das Mädchen zurück. Die Simeonsstraße hinunter, über den Markt, vorbei am

Dom, an der Liebfrauenkirche, durch die totstille Domgasse — querüber — jetzt, da war die Kaserne, alles dunkel drin! Vor dem Thore ging die Schildwache auf und ab.

Pantenburg stand regungssos, in den Schatten der Häuser gedrückt und starrte hinüber — Anschnauzen des Vorgesetzten — Necken der Kameraden — Urlaubsentziehung — Arrest — Arrest! — Alles schwirrte ihm durcheinander.

Da fühlte er sich am Ürmel gezupft, sie stand hinter ihm: "Wat nau?"

Er schüttelte ratlos ben Kopf: "Ich weiß net!"
"Hubert," flüsterte sie heiser und legte die Hand wie eine Klammer um seinen Arm, "mein Hubert, dau kömmst nimmeh in de Kasern', äwer am Morjen in aler Frieh, dann es dat Dohr offen — on eweil — eweil —" sie rieb die Backe an seiner Schulter; ihr rascher Atem ging hörbar.

Er beugte sich zu ihr nieder und küßte sie, ihre Arme strickten sich um seinen Hals: "Mein Hubert!" Was er sagte, war nicht zu verstehen, es ging unter in einem halb trunkenen Murmeln.

Wie eine Rate, geschmeidig huschend, zog fie ihn um die Ede.

In der Nacht hatte es gedonnert und geblitt, ein starkes Gewitter war niedergegangen.

Auf bem Hof der Meerkatkaserne, zwischen riesigen

Tümpeln und Pfügen, stand die Mannschaft in Reih' und Glied zum Mittagsappell. Gine bleiche Sonne spiegelte sich in den Wasserlachen und huschte über die Gesichter der Leute.

"Jonas!" — "Hier!" — "Cberlein!" — "Hier!" — "Miller!" — "Hier!"

Der dicke Feldwebel rief auf und notierte mit wichtiger Miene in sein Taschenbuch, während Hauptmann von Dümchen mit starken Schritten die Front abging; das Schmukwasser spritzte ihm an die Hosen, und die blank gewichsten Stiefel trübten sich. Jett blieb sein umherrollendes Auge auf dem rechten Flügel haften; dort stand der Gefreite Pantenburg. Der Blick wurde starr: "Gefreiter Pantenburg, treten Sie vor!"

Das bleiche Gesicht des Angeredeten wurde noch fahler; er trat vor, seine Haltung war nicht die ihm

fonft eigene.

"Mensch, stehen Sie nicht so schlottrig!" Der Hauptmann nahm einen strengen Ton an: "Pantenburg, Sie haben den Urlaub überschritten! Sie haben sich bisher ordentlich geführt, in Anbetracht dessen sit Ihnen nur Urlaubsentziehung für sechs Wochen zuerkannt, im Wiederholungsfall drei Tage Arrest. Mensch, schämen Sie sich! Bleiben die ganze Nacht aus und stehlen sich am Morgen wie ein Dieb auf die Stube — pfui!" Dümchen spuckte aus. "Das ist ja eine ganz versuchte Wirtschaft! Leider Gottes nimmt der Versall der Sitten in allen Ständen zu, aber wer des Königs Nock trägt, sollte wenigstens allezeit seiner Pflicht eingebenk sein. Statt ber Mannschaft mit gutem Beispiel voranzugehen, muß ich Sie hier öffentlich reißen — Pantenburg, Sie sind nicht wert, die Gefreitenknöpfe zu tragen — pfui!"

Hauptmann von Dümchen hatte sich in Wut gerebet; der Gefreite Pantenburg blickte ihn starr an, keine Muskel in dem totbleichen Gesicht regte sich.

Der Offizier wendete sich zur Seite: "Feldwebel, notieren Sie, der Gefreite Pantenburg bekommt sechs Wochen keinen Urlaub." Er machte eine Handbewegung: "Lassen Sie wegtreten!"

"Weggetret'n!"

Die Soldaten machten stramm Kehrt; ihre gleichgiltig stumpsen Gesichter mit den runden Augen
wendeten sich nach den Kasernensenstern herum, nun
setzten sich so und so viel schmutbespritzte Hosenbeine
in Bewegung. Es kribbelte wie ein Ameisenhausen
durcheinander, auf das Gebäude zu. Kun verschwand
eine Drillichjacke nach der andern — da, eine schlanke
Gestalt löste sich von dem Schwarm ab, stand einen
Augenblick zögernd, drehte dann um und kam langsamen Schrittes zurück. Es war der Gestreite Pantenburg; er stand vor dem Feldwebel und sprach halblaut.

Herr von Dümchen hatte inzwischen, den übermäßig zugelpiten Schnurrbart zwirbelnd, bald den Himmel, bald seine Stiefelspiten gemustert; er drehte den beiden andern den Rücken. Nun räusperte sich der Feldwebel stark, der Hauptmann sah um, grenzenloses Erstaunen

lag in seinem Blick: "Donnerwetter, was will benn ber Pantenburg noch hier, habe ich nicht gesagt "wegtreten?" Was — was will ber Kerl noch, Feldwebel?!"

"Zu Befehl, Herr Hauptmann." Bonekamp trat unruhig von einem Bein auf's andere und zwinkerte verlegen mit den wasserblauen Äuglein. "Berzeihen, Herr Hauptmann, der Mann sagt: seine Mutter wäre krank — Brief bekommen! Hm" — der Dicke trat näher zu dem Borgesetzten und dämpste die Stimme. "Er sagt: wird bald sterben — noch mal sehn! Er — er bittet um Urlaub, Herr Hauptmann!"

"Was, Urlaub? Jett Urlaub?! Der Kerl ist wohl verrückt? Pantenburg!" Der Gerusene stand in strammer Haltung, die Hände an der Hosennaht. "Was wollen Sie — Urlaub jett? Sie, Sie — Maul auf — was wollen Sie?!

"Herr Hauptmann, ich bitte um brei Tage Urlaub!" Die Stimme bes Soldaten war klanglos, ohne jebe Modulation; man merkte es, sie kam aus zugeschnürter Kehle.

"Ü — ä — was, drei Tage?" Dem Hauptmann stieg die Röte in's Gesicht, er blickte sich einen Augenblick wie hilfesuchend nach dem Feldwebel um, aber der sah verlegen geradeaus.

Einen Augenblick vollkommene Stille, man hörte nur zitternbes unterdrücktes Atemholen; es kam aus ber breiten Bruft bes Gefreiten. Der bleiche Sonnenschein spielte nicht mehr auf ben Pfützen, ein plötzTicher Windstoß jagte eine buftere Wolfe über ben Rasernenhof.

Jetzt schrie Dümchen los: "Unverschämtheit — Urlaub? — Haha! Sie sind besoffen, Kerl, besoffen!" Er winkte energisch mit der Hand: "Ab, wegtreten!"

Pantenburg rührte sich nicht, er stand wie angenagelt. Mechanisch wiederholte er: "Drei Tage Urlaub! Ich bitte um Urlaub, meine Mutter ist totkrank. Herr Hauptmann" — die klanglose Stimme begann plöglich zu zittern — "drei Tage nur, Herr Hauptmann!" Es war, als wollte er die Hände falten, sein Kopf neigte sich näher zu dem Vorgesetzen; wie ein erstickter Hauch kam es aus seinem Mund: "Lassen Sie mich gehen, Herr Hauptmann!"

Die Züge bes jungen Menschen waren totblaß und schmerzlich verzogen. Über Dümchens Gesicht flog eine weichere Regung, da traf ihn der glühende Hauch aus dem Mund des andern; er suhr zurück: "Pfui Teusel, Kerl, Sie stinken ja nach Schnaps — reiner Fusel — ä, nichts wie Schwindel, kennen wir schon — die Geschichte mit der Mutter — Schwindel! Will sich draußen herumtreiben, nichts wie herumtreiben! Nichts da, kennt man schon — Schweinereien — besossen, einfach besossen!"

"Ich bin nicht betrunken, ich -"

"A was, Maul halten!" Der Hauptmann schrie, daß es über den Plat hallte und wandte sich wütend zum Gehen. An den nächftliegenden Fenstern der Raferne tauchten verstohlen grinfende Gesichter auf und lugten neugierig herüber.

Der Gefreite stand noch immer, die Hände an der Hosennaht, aber sie ballten sich langsam zu Fäusten; ein Zittern lief über seine Gestalt, er schwankte wie ein vom Wind gerüttelter Baum. Seine Lippen preßten sich aufeinander, seine Augen funkelten. "Ich bin nicht betrunken, ich — Urlaub — Herr —"

"Schockschwerenot noch emal, Kerl!" Bonekamp brängte sich an ihn heran und raunte ihm aufgeregt zu: "Unglücksmensch, halt's Maul! Pantenburg!"

Der junge Mann hörte nicht, kräftig stieß er ben Dicken von sich, mit ein paar mächtigen Schritten hatte er ben Ofsizier eingeholt. Jetzt ging er neben bem her, im gleichen Tritt, das Gesicht verzerrt wie in peinigenden körperlichen Schmerzen. "Ich lüge nicht, Herr Hauptmann! Lassen Sie mich gehn! Urlaub— meine Mutter stirbt, sie stirbt! Urlaub— Urlaub— Ur — lau———!" Der keuchende Atem versagte ihm, er lallte wie ein Betrunkener.

"Besoffnes Schwein!" Der Hauptmann spuckte nach rechts und links. "Nichts da, Platz! Feldwebel, schaffen Sie den Kerl weg, oder —!" Er hob die Hand.

Pantenburg stieß einen unartikulierten Schrei aus und krümmte sich zusammen wie ein zum Sprung geduckter Tiger. "Ursaub!" Er schrie es saut.

Noch lauter schrie Dümchen: "Feldwebel, vershaften Sie ben Mann — Gehorsamsverweigerung

und Bedrohung! Ich werbe species facti eine reichen!"

Wie ein Bernichteter stand Pantenburg, die Arme fielen ihm schlaff am Leib herunter.

\* \*

Es ging auf ben Abend. Dumpfstöhnend saß Hubert Pantenburg in der Zelle des Arrestlokals. Er saß, die Kniee herausgezogen, das Gesicht in den Händen verborgen. So hockte er schon lange. Stunden waren vergangen, seit sie ihn hier hereingestoßen, seit sich die Zellenthür kreischend hinter ihm geschlossen.

Gegenüber an ber weißgetünchten Wand krochen die Sonnenstrahlen immer tiefer, hoch oben an dem vergitterten Fensterchen wob eine Kreuzspinne emfig ihr Netz. Nichts zu sehen als vier kahle, weißgestünchte Wände mit allerlei gekritzelten Inschriften, die harte Pritsche und der armselige Mensch darauf.

Wie spät es sein mochte? Er wußte es nicht. Draußen rasselte es, man brachte ihm einen Napf dampfender Erbssuppe, Brot und einen Krug Wasser. Der Schließer setzte alles nieder und entsernte sich stumm, nach einem mitleidigen Seitenblick auf den Arrestanten. Dieser rührte sich nicht. In düsterem Brüten stierte er vor sich hin. Der Kopf war ihm betäubt, in irren Bilbern jagten sich Vergangenheit

und Zukunft, das Geftern, das Heut und das Morgen. Das Geftern!

Er hörte wieder die Tanzmusik, er hielt Suß in den Armen und wirbelte mit ihr durch den Saal, er fühlte, wie sie ihm am Halse hing, ihre Küsse ihn dis auf's innerste Mark durchschauerten — jetzt war es Nacht — was für eine Nacht! Wie ein toller, heißer Traum siederte sie ihm noch durch's Blut — jetzt war es Morgen, jetzt stand er am Fenster seiner Stude in der Kaserne — die Kameraden lachten und schwatzen um ihn her — er hielt einen Brief in der Hand und suchte ihn blöden Auges zu entzzissern.

"Mein lieber Sohn," da ftand es schwarz auf weiß, mit zitternden, kaum leserlichen Buchstaben. "Komm bald!" . . .

"Urlaub, Urlaub!" Der Gefangene schrie auf, daß es von den kahlen Wänden widerhallte; er schlug sich mit geballten Fäusten wütend vor die Stirn und rannte wie ein wildes Tier in der Zelle umher. Immer auf und ab, hin und wider. Recht — Gesrechtigkeit — Freiheit!

Ermattet sank er endlich auf die Pritsche. Es wurde Abend; die weißen Wände überzogen sich mit grauen Schleiern, durch das Fensterchen wehte eskühler, kein Laut drang herein. In der stillen Zelle webte es in allen Ecken; ein geheimnisvolles Dämmern, ein Gewoge von Grau und Schwarz. Von dem dunklen Hintergrund lösen sich Gestalten ab — sie

strecken die Arme aus — sie lachen — sie weinen — sie winken — Suß — die Mutter . . .

"Der arme Teufel schläft!"

Wer sprach bas?! Der Schläfer fuhr auf. Bor ihm ftand Feldwebel Bonekamp, eine Laterne in der Hand; das feiste, gutmütige Gesicht glänzte wie der Bollmond.

"Feldwebel, Sie?" Enttäuscht rieb sich Hubert die Augen, er hatte so schön geträumt. "Ah!" Er behnte sich, — da — plötslich siel ihm die ganze alte Last wieder auf die Seele, sein Gesicht verzog sich schmerzlich, er stöhnte.

"Ja, ja, Pantenburg," sprach der Besucher und ließ sich neben dem Arrestanten auf die Pritsche fallen. "Uff, Donner un Doria, hart! Sagen Se nur, Mensch, was is Ihnen eingefallen?"

Der junge Mann antwortete nicht, stillschweigend zerrte er ein Papier aus der Tasche und reichte es dem Fragenden.

Feldwebel Bonekamp riß die buschjigen Brauen in die Höhe, rückte die Laterne hin und her, bis ihm der Strahl auf's Blatt fiel, und buchstadierte dann mühsam:

"Mein lieber Sohn! Pantenburg will net an Dich schreiben, er sagt — Un" — "was?" — "Uns — Unsinn, aber ich fühl", daß ich sterben thu". Ich kann net ru—ruhig sterben, bis ich Dich noch einmal gessehen hab". Ich bitt' Dich tausendmal, ko—komm zu

mir, so rasch wie's Du kannst. Ich hab' eine so — so — gro—große Sehnsucht nach Dir, komm bald! M—Mein Hubert, es küßt Dich — Deine Mutter.

Bonekamp hatte stockend zu Ende gelesen, seine runden Augen zwinkerten und blickten verstohlen zur Seite. Da saß der Sohn, das Gesicht in die Händegedrückt, stumm, ohne Regung.

Der Feldwebel schneuzte sich gewaltig.

"Pantenburg," sagte er leise. Keine Antwort. Wieder ein dröhnendes Schneuzen, dann legte sich dem Arrestanten die breite Hand auf die Schulter: "Armer Junge!"

Mit einem unartikulierten Laut hob ber das versftörte, schmutzbespritzte Gesicht, ein furchtbares Schluchsen brach aus seiner Brust, schwer ließ er den Kopf an die Schulter des Feldwebels sinken: "Mutter—Mutter!"

Eine Weile war's ganz still in ber Zelle, nur bas Schluchzen bes Arrestanten hörbar. Bonekamp wagte sich nicht zu rühren, steif und ängstlich saß er auf ber Pritsche; er hätte sich gern geschneuzt, er konnte nur nicht, ber Kopf bes armen Jungen lag ihm an der Brust. Täppisch strich er ihm über die krausen Haare.

"No, no, Pantenburg, alter Kerl, so schlimm wird's ja nich sein — ho, ho" — er klopfte ihn begütigend — "nur nich die Courasch verloren! DeMutter wird nich gleich abtreten. No, un was den Hauptmann anbelangt, der ist innewendig doch en ganz guter Kerl — es wird nich so schlimm werden, mein Sohn! Bis ja sons immer en forscher Junge gewesen, da wird schon mal en Auge zugedrückt, mehr wie sechs Wochen Mittelarrest wird's kaum geben. Un siehste, mein Sohn, ich hab' doch auch en Wort mit dem Hauptmann zu reden. Heul dich aus, mein Junge, heul dich aus, das thut gut! Ho, ho!"

Der trübe Laternenschein flackerte über die elenden Wände, die beiden Gestalten auf der Pritsche, über das runde, rotglänzende Gesicht mit den zwinkernden, farblosen Wimpern nebst dem martialischen Schnurzbart, und über den jungen, tiefgebeugten Kopf. Als rechte "Mutter der Kompagnie" legte Feldwebel Bonestamp den Arm um das verlorene Schaf seiner Herde und tröstete: "No, no, ho, ho!"

非非

Drei Monate nach jenem Abend im Arrestlotal ber Meerkapkaserne schritt ein einsamer Wanderer auf das Haus des Försters Pantenburg zu. Es war der Sohn Hubert.

Bis Eisenschmitt war er mit der Post gefahren, von dort kam er über Großlittgen und Himmerod zu Fuß. Nur um Wittlich nicht zu berühren, hatte er ben Umweg nicht gescheut; ihm graute vor der verliebten Witwe. Er sah bleich und mager aus, um ben Armel seines grauen Rockes trug er eine Florbinde.

Die Mutter war tot. Sie war gestorben, zehn Tage nachdem er die letzten Zeilen von ihr emspfangen; er saß damals im Arrest und konnte nicht zu ihr — o, diese Pein! Am zweiten Tag seiner Arretierung hatte er einen Brief an den Bater geschickt, von seinem Mißgeschick erzählt — das heißt, ohne Suß zu erwähnen, — und gebeten, der Mutterschonend davon Mitteilung zu machen; sowie er sreisei, würde er zu ihr eilen. Er hatte tief betrübt geschrieben, voll der innigsten Liebe; wie ein Sehnssuchtsschrei flossen ihm die Worte aus der Feder. Was war die Antwort?

Acht Tage später erhielt er die Todesanzeige. Ein kurzer Brief des Försters war beigefügt:

"Es hat beine Mutter noch vor ihrem Tod schwer gekränkt, daß du durch deinen freventlichen Leichtsinn in Schande und Unehre geraten bist. Sie hat bittere Thränen über den ungeratenen Sohn vergossen; darsnach aber hat sie den Gedanken an dich abgethan und ist in meinen Armen sanst und gottselig entschlasen. Trot deiner schlechten Aufführung ist deine vortreffsliche Braut, Frau Katharina Hoppe, nach wie vor geneigt, dir ihre Hand zu reichen."

Mit Zähneknirschen hatte der Sohn den Brief zerrissen und die Fetzen umher gestreut. Die Fäuste hatte er geballt, Alagen und Verwünschungen aus-

C. Biebig, Rinber ber Gifel.

gestoßen, dann war eine starre Gleichgiltigkeit über ihn gekommen. Er aß, er trank, er schlief, er lachte sogar mit dem biederen Bonekamp, der ihn zuweilen aufsuchte.

Es erregte ihn kaum sonderlich, als der letzte Tag seiner Haft herangekommen. Den ihn freundslich begrüßenden Kameraden schüttelte er mechanisch die Hand; es wunderte ihn gar nicht, daß ihm zu Ehren am Abend auf der Stude eine heimliche Kneiperei veranstaltet wurde. Sie hatten ihn gern und wollten ihm ihre Freundschaft beweisen; drum schenkten sie ihm Wein, Vier und Schnaps ein. Er goß alles hinunter, er stieß an und wieder an; er wurde sinnslos betrunken.

Wie ein Automat brachte er seine letzte Dienstzeit zu; selbst der Blick des gestrengen Hauptmanns von Dümchen streiste zuweilen milder das verdüsterte Gessicht des Gemeinen Pantendurg; die Gestreitenknöpse waren dahin. Er verließ die Kaserne nur noch im Dienst; waren die Kameraden in den freien Stunden aus, dann stand er am Fenster und blickte wie verssoren auf die Straße. Sehr oft, sast täglich, ging drüben auf der andern Seite ein Mädchen auf und ab, das unverwandt nach der Kaserne herauf sah. Wenn sie ihn am Fenster erspähte, stand sie still, und ihre Blicke wurden brennend; er sah das wohl, er sah auch, daß sie winkte, aber er schüttelte langsam und verneinend den Kopf. Dann ging sie fort, mit einem bösen Ausdruck in den Augen.

So war das Ende der Dienstzeit herangekommen; ohne Bewegung nahm Hubert Pantenburg von den Kameraden Abschied, nur als er dem Feldwebel Bonestamp zum letztenmal die Hand schüttelte, stieg ein freundlicheres Licht in seinen Augen auf.

"Ich danke Ihnen, Herr Feldwebel," sagte er

weich.

Bonekamp war gerührt, obgleich er wetterte und polterte wie kaum je: "Himmelkreuzwetter, Bombenselement, Junge, halt dich brav! Donner un Doria, Junge, vertrag dich mit deinem Bater — so en verfluchter Bengel! In drei Teufelsnamen, mach, daß de wegkommst!" Damit hatte er den jungen Mann an den Schultern zur Thür hinausgeschoben; Hubert hörte noch, als er schon draußen auf der Straße stand, das gewaltige Schneuzen und Prusten.

Jetzt war der Winter über's Land gekommen. Unten in Trier blühten zwar noch Astern in den Gärten, und die roten Felsen am Moselufer blickten warm und sonnenbeschienen; hier oben auf der Eisel war's schon kalt. Hubert rieb sich die Hände, der Hauch vor seinem Munde tanzte wie ein leichtes Wölkchen durch die Luft. Zwischen den Tannen hingen zerrissen Nebelsetzen, Buchen und Eichen waren ganzkahl, das Heidekraut raschelte braun und dürr.

Eine große Ruhe lag über ber Landschaft, eine hehre Müdigkeit. Bon weitem blickte der Mosenkopf mit seinem ausgebrannten Kratergipfel; wie ein schlafender Riese mit traumschwerem Haupt schaute er herunter auf die niedrigeren Berge. Hubert blieb stehen und sah zu ihm empor. So wie der da einst gebrannt und getobt hatte, Feuer und Lava gespieen, so war es in seinem Herzen auch gewesen. Jeht war das auch so still wie der Mosenkopf. Die Heimatluft kam und strich mit lindem Finger über die wunden Stellen. Hubert fühlte eine große Freude in sich aufglimmen; ja, das war Eifellust mit frischem, belebendem Wehen! Sie zerrte ihm an den Kleidern, sie segte ihn durch und durch — und der Wald, der Wald, nur hier rauschte der so!

Mit einem Erlösungsschrei warf der Sohn der Sifel Ränzel und Stock von sich, mit ausgebreiteten Armen stürzte er nieder auf die feuchtkalte Erde und wühlte den Kopf in's raschelnde Laub. Bergessen waren Schmerz und Kummer, alles ging unter in dem einen großen Gefühl — Heimat! Gleich einem Trunkenen lallte er; er drückte das Gesicht an den geliebten Boden wie an die Brust der Mutter, er lag dann auf dem Rücken und starrte mit weiten Augen in das bleiche Grau des Himmels, er fühlte die Kälte nicht, die seine Glieder durchdrang.

Endlich sprang er auf, er rannte in ben Wald hinein; er lief dort ziellos hin und her, er schlang die Arme um die dicken Stämme und preßte die Wange an die knorrige Ninde. Ein lang nicht geskanntes Wohlgefühl durchrieselte ihn, sein bleiches Gessicht rötete sich, sein Auge gewann Glanz. Das war die Heimat, der Wald seiner Jugend; hier war er

umher gestürmt, hier kannte er auf Meilen jeden Pfad, jeden noch so versteckten Schlupswinkel! Hier hatte er hinter'm Busch das Wild belauscht, hier hatte er mit Suß im Gras gelegen und drüben in den Ruinen der alten Abtei sich mit ihr verkrochen vor jedem unberusenen Blick.

Suß! Ihre Gestalt war untrennbar verwoben mit dem, was er liebte; sie gehörte hierher. Für Augenblicke war es ihm, als müßte sie aus den Büschen treten und ihr lachendes Gesicht heiß und sest an das seine schwiegen. "Suß!" Er rief es laut, das Echo gab es zurück, verwirrt sprang er auf. Was wollte er doch?

Er hatte Trier verlassen, ohne sie aufzusuchen, ohne ihr Lebewohl zu sagen; im Groll war er gezgangen. Wäre sie nicht gewesen, manches hätte sich anders gefügt! Er dachte ihrer mit Wut, mit geballter Faust; aber es war eine ohnmächtige Wut. Durch seine Abern schlich ein zehrendes Stwas, es ließ ihm keine Ruhe; er sah sie im Traum und mit wachen Augen, er glaubte sie zu hassen und verging vor Begehren.

"Suß!" Es raschelte im Busch! Der kräftige Mensch suhr zusammen, mit einem seltsam erwartungsvollen Ausdruck starrte er zur Seite — war sie's? Ein Schauer lief ihm über den Kücken. Es raschelte stärker, die Zweige teilten sich — "Suß?!" Ein junges Reh trat heraus und äugte verwundert den Eindringling an. Es stutzte, warf den seinen

Kopf zurück, dann ein paar leichte Sätze — fort war es.

Wie aus einem Traum erwachend, schaute Hubert um sich. Es dunkelte; schwere Schatten lagerten sich im Wald, der Wind ging stöhnend durch die kahlen Bäume. Nun fühlte er die Kälte. Langsam tappte er auf den Weg zurück; die Freude war verslogen, fröstelnd zog er den Rock um sich.

Näher, immer näher kam er dem Elternhaus. Da blinkte schon Licht! Die Lampe brannte in der Stube, an deren Fenster die Mutter immer gesessen. Nun saß sie nicht mehr da! Ein ungeheurer Schmerz stieg jäh in der Brust des Sohnes auf; er blied am Waldrand stehen, faltete die Hände und sah zu dem matten Schein hinüber, bis er ihm vor den Augen verschwamm. Dann sprang er mit wenigen Sähen über die kotige Straße und öffnete das Gatterthor, welches das Anwesen umschloß.

Mit wütendem Gekläff fuhr ein Teckel auf ihn los, boch bas Bellen verwandelte sich in freudiges Winseln.

"Waldes, kennste mich?" Ja, der alte Hundkannte ihn! Mit einem seltsamen Zittern im Herzen hob der junge Mann das Tier auf den Arm und ließ sich willig von der kalten Hundeschnauze designobern. Er drückte die Hausthür auf, der Flur war dunkel; er tastete die Wand entlang, die seine Hand die wohlbekannte Klinke fühlte.

"Wer ift ba?" rief's von brinnen.

"Ich!" Hubert stolperte über die Schwelle, geblendet vom plöglichen Lichtschein.

Am Tisch saß der Förster, den Kopf über die Zeitung gebeugt; der starke Bart hing ihm fast bis auf die halbe Brust, er war noch schwarz, aber in das Haupthaar, die buschigen Brauen mischten sich weiße Fäden. In der Stude war's kalt und unwirtlich, die Geräte standen wie früher, aber verstaubt und schief gerückt; die Lampe war nicht gut gepunt, sie dampste und schwelte.

Da faß ber alternde Mann - ganz allein!

Sine sonst nie gekannte Weichheit kam über ben Sohn; er hatte alles vergessen, es war ihm, als müsser sich dem da an den Hals wersen und mit ihm um die Tote weinen.

"Bater!" fagte er unwillfürlich.

Der Förster maß ihn mit einem Blid vom Scheitel bis zur Sohle; erst flog's wie Erschrecken über sein Gesicht, seine Stirn rötete sich, dann sagte er kalt:

"Ah, Hubert, du bist et? Du kömmst ja wie der Dieb bei der Nacht!"

"Guten Abend!" Der Sohn trat näher zum Tisch und streckte die Hand aus, der Bater ergriff sie, und für einen Augenblick hielten sich die Hände der beiden Männer umschlossen, aber der Druck war kalt.

"Set dich!"

Hugen glitten unruhig im Zimmer umber, als suchten

fie jemand. Plötlich sprang er auf — schon stand er am Fenster, und liebkosend fuhr seine Hand über den alten Polsterstuhl vor dem kleinen Nähtisch. Da hatte sie immer gesessen, alles stand noch hier — nur sie — sie —

Mit einem tiefen Seufzer kam er an den Tisch zurück und nahm dem Vater gegenüber Plat. Noch hatte er das Känzel auf dem Kücken, Hut und Stock in der Hand, der Vater nötigte ihn nicht, abzulegen. Ein bitterer Geschmack wie Galle stieg ihm in den Mund.

"Nun," sprach der Förster, der schweigend das Thun des Sohnes beobachtet hatte, "endlich kommste heim? Leg nur deine Sachen so lang da auf den Stuhl! Biel hab' ich zwar net mit dir zu reden, dann kannste schon wieder gehn, oder willste de Nacht dableiben, is 't mir auch recht; besser wie im Arrestslokal wird et ja immer noch sein — du insamer Bengel!" Der Alte suhr plötzlich auf und legte die Faust dröhnend auf den Tisch. "Was haste sor Sachen gemacht?! Wein Sohn hat im Loch gesessen — mir soll das passieren, mir, dem königlichen Keviersförster, mir, Wilhelm Pantenburg! Ich hab' immer gewußt, aus dir wird nix; hätt' das Weib net alleweil geslennt, ich wär' dir längst anders gekommen, du miserabler L—!"

Er verschluckte das letzte Wort, der Sohn sah ihn düster an: "Sag et noch emal, das letzte Wort was bin ich?" Der Förster that, als habe er nichts gehört, er sprach weiter:

"Aber nu hatte sie et endlich eingesehn. Ich kann dir keinen Gruß von deiner Mutter bestellen, sie hat nix mehr von dir wissen wollen. Und recht hat sie gehabt!"

"Das is net wahr!" Hubert sprach es mit starker Stimme. "Meine Mutter nir mehr von mir wiffen wollen?! Ha, ha" - er lachte bitter - "bas glauben ich net — wer das sagt, der lügt — oder" - er beugte sich über den Tisch und starrte seinem Vater in die Augen — "hast du ihr vielleicht e so Schones von mir erzählt? Imftand marfte bergu!" "Ich? Ich hab' erzählt, was wahr is — ich hab' fie noch geschont. Aber beine Braut, die Frau Soppe aus Wittlich, is angefahren gekommen eines Tags un hat geschrieen und lamentiert. Mit ener hergelauf'nen Person, ber Suß Endenich von hier, seiste tanzen gewesen, die ganze Nacht hättste dich mit der herumgetrieben; am andern Morgen erst wärste be= trunken in die Rasern gekommen, du hättst den Saupt= mann angefallen un lägft nu im Arrest bei Wasser un Brot, be Gefreitenknöpf hatten fe ber abgeriffen.

"Was — was?" Mit brennenden Augen, Schamröte auf den Wangen, lauschte Hubert; seine Fäuste ballten sich zornig, er stieß den Stuhl zurück und rannte wie ein Besessener im Zimmer umher. "Die

Ein guter Bekannter aus Trier hat ihr alles ae-

schrieben."

Matsche — bas verliebte Mensch — ich — ich — ich fönnt' sie erwürgen — die — Er schwang die Fäuste.

"Ja, mein braver Sohn," lachte der Förster höhnisch und strich sich den Bart, "die Wahrheit hört keiner gern. Aber du kannst et der Mutter net verbenken, wann ihr das doch zu arg war; mit dem Hätschelkind war et nu aus, sie hat —"

"Und du - und du?"

"No, ich hab' noch zum Guten geredt, obgleich du es net verdient hast. Die Katharina Hoppe hat sich denn auch zufrieden gegeben. Das is eine scharmante Frau, du hast en Glück sondergleichen. Sie will dir verzeihen un dich auf em Fleck heiraten. Du kannst de Nacht hier bleiben, morgen früh machste dann nach Wittlich un kommst mit ihr in die Keih. Die Hochzeit —"

"Die Hochzeit wird net sein," sagte Hubert fest; seine Stimme klang ruhig, aber es war wie Windstille vor dem Sturm. "Nie — ich heirat' das Weib net!"

"So —" Des Baters Augen flammten. "Un wenn ich sag', du heiratst sie doch?! Gott sollste auf den Knieen danken, täglich, stündlich — du Hungerleider! So en miserabler Lump wie du, der keinen Pfennig hat, nirgendwo gut thut, Schand auf em Buckel hat, kriegt so e ne schöne, reiche Frau! Mensch, denk, du kannst der en Laden kausen, du kannst —"

"Ich verkauf' mich net," unterbrach ihn der Sohn kurz, "spar dein Red! Mir scheint, mer verstehn uns doch net — sei so gut und gieb mer das Sparkassenden, worauf der Mutter ihr Geld zu Wittlich eingetragen is; dann will ich gehen."

Der Altere zuckte unmerklich zusammen, bann fragte

er scheinbar erstaunt:

"Was for en Sparkassenbuch — was for Geld?" "No" — der Jüngere trommelte ungeduldig mit den Fingern auf den Tisch — "du weißt doch, das Geld, was mir nach em Tod von der Mutter gehört. Ich will et mir auszahlen lassen. Wo is das Buch?"

"Nur Geduld!" Der andere sah ihn einen Augenblick an und lachte ihm dann in's Gesicht. "Aha, so läuft der Has! Ja, mein junger Herr, da irren Se sich! Denkste vielleicht, daß man so einem Mustersohn sein Gelb hinterläßt — Gelb was ei'm zu heilig war, nur anzurühren — daß der es in alle Winde schmeißt un in e paar Jahren verjuchheht? Ne, so thöricht war die Mutter net, die war bei aller Schwachheit doch ene kluge Frau — Buch? Geld? Du hast nix zu kriegen, als was ich der aus Gutherzigkeit geb'. Heirat du deine reiche Witwe, was brauchste mehr?!"

"Nein!" Der Sohn stampste mit dem Fuß auf. "Laß de Fisematenten, ich will mein Gelb!"

"Dein Geld? Verdien der welches, dann hafte welches — un ich verbitt' mir solchen Ton. Laß das Trampeln! Was, du denkst, ich lüg'? Das is heut bereits das zweitemal — halt dein Maul, du frecher Lümmel! Hier, willste sehen?" Der Förster eilte zu dem Bureau an der Wand und riß ein Schubsach heraus, er hielt dem Sohn einen großen Bogen unter die Nase. "Da steht et! "Ich, Annamargret Pantenburg, geborene Heid, vermache meinem Ehemann, dem Revierförster Wilhelm Pantenburg zu Himmerod, mein Gesamtvermögen, bestehend in der Summe von neuntausend Mark — sistiert auf der Sparkasse zu Wittlich — und einer Hypothek von sechstausend Mark ebendaselbst. Ich wünsche, daß er uneingeschränkt und sosort nach meinem Tode in Besit der Erbschaft tritt."

Vor Huberts Augen flimmerte es. "Und ich — und ich?" ftammelte er.

"Ja, siehste nu, da steht es — hier der Name der Erblasserin — hier der Notar und die Zeugen" — der Förster wies mit dem Zeigefinger — "da stehn sie!"

Mit einem hastigen Griff riß ihm der Sohn das Blatt aus den händen:

"Her den Feten, ich pfeif' brauf, ich —"

"Zerreiß du et nur." Der Bater ließ ihm gleichsmütig das Papier. "Immer zerreiß du et — aber dann geh nach Wittlich auf 't Gericht, da liegt noch e so en zweiter Fetzen hinter Schloß un Niegel, das is der richtige. Ich möcht' dir net raten, den zu zerreißen — dies, dies hier is nur de Abschrift. Ha, ha!" Er lachte kurz und gezwungen.

Wie vernichtet ließ der Sohn das Blatt zur Erde fallen. Er schloß die Augen, als ob ihn schwindle, und lehnte sich schwer an das alte Cylinderbureau.

"Mutter — Mutter!" stöhnten seine erbleichten Livven.

Mit einem triumphierenden Blid maß ihn ber Alte:

"No, was fagste nu — lüg' ich?"

Keine Antwort. Man hörte die Uhr ticken und den Holzwurm unter der Diele schraben. Eine Weile blieb es so.

"Hubert," tönte jest wieder die rauhe Stimme, "du dauerst mich eigentlich. Was willste ansangen? Geh in dich, heirat die Hoppe, werd en ordentlicher Mensch, un ich bin net dawider, dir von dem Geld emal was vorzuschießen."

"Von meinem Gelb?!" Der Jüngere lachte gellend.

"Von meinem Geld, meinste," verbesserte der Altere; "erst nach meinem Tod wird et sich finden, ob 't wieder dein Geld ist. Aber es hat noch Weile bis dahin! So bald gedent' ich noch net abzusahren," schloß er höhnisch und rectte seine kräftige Gestalt. "No — was meinste — was?"

Er lauschte, er verstand das Murmeln bes andern nicht — plöglich ein Butschrei, der Sohn packte ihn an der Brust und rüttelte ihn wild hin und her:

"Du Dieb! Betrüger!"

"Laß los, Lump infamer!" Der Förster wehrte sich — vergebens! Mit Riesenkraft hielt ihn der Jüngere fest und brückte ihn gegen die Wand.

"So — und nu sag noch einmal: "Lump infamer!" — ich will dir jetzt sagen, wer der Lump is — du, du, du!" — er stieß ihn mit der geballten Faust vor die Brust — "du!"

Zornbebend schlug der Alte um sich, Hubert packte seine Handgelenke und drückte ihm die Arme an den Leih.

"Das Rind hafte mighandelt, ben Mann hafte betrogen — ich bin bein Sohn net mehr. Ich betret' net mehr bein Saus. Aber fagen will ich ber, was ich von der denk'. Ruhig, strampel net fo! Die Mutter hat bich gefürcht', so lang ich benten fann, bu haft er das Testament abgelurt, bu haft er noch auf dem Totenbett die Feder in de Finger gezwungen - ftill, red fein Wort! Still!" In furchtbarer But schrie Hubert: "Ich will auch gar fein Gelb, et is besudelt von dir! Du hast mer aber mein Mutter genommen, bas verzeih' ich ber net - net in Ewigkeit - bu haft" - trampfhaft schluckte er und rang nach Atem - "bu haft mich elend gemacht! Wunder bich net - bu - bu" er rüttelte ben fich Sträubenden - "bu haft emal Rechenschaft abzulegen vor Gottes Thron — wart. wir begegnen uns noch! Ich will mich net verfündigen, sonft - " Seine Augen blickten wild.

"Schlügste mich tot!" brüllte ber Förster, über beffen treibeweißes Gesicht But und haß in jähem

Wechsel jagten. "Ich fürcht' mich net. Schlag nur — meinen Fluch haste — tausendmal meinen Fluch — nu schlag zu!"

"Ich schlag' net." Hubert ließ den Vater plötslich los und taumelte an den Tisch zurück, er sank auf den nächsten Stuhl und schlug den Kopf hart auf die Tischplatte. "Mutter — Mutter!"

Der Förster stand mit verzerrtem Gesicht, es sah aus, als wolle er sich auf den Sitzenden stürzen. Nun sprang der auf. Hubert sah mit verstörten Augen um sich und ergriff Ränzel und Hut. Seine Rechte nahm den Stock und stieß ihn wuchtig auf den Boden. er wollte noch sprechen, aber die Worte versagten ihm; er drehte sich rasch um und ließ die Thür hinter sich in's Schloß fallen.

Nun tappte er über den Flur — nun ging die Hausthür, sie kreischte in den Angeln — nun ward sie zugeschlagen — der Förster lauschte mit vorgebeugtem Oberkörper. Draußen winselten die Hunde. Nun war alles still. Er war fort.

Mit einem Seufzer der Erleichterung ergriff der Zurückgebliebene die Lampe, seine Hand zitterte doch. Er seuchtete hinaus in den Flur, dann öffnete er die Hausthür und rief die Hunde. Draußen schwarze Nacht. Er machte die Runde um's Haus, dann ging er wieder hinein und schloß sorgfältig mit Ketten und Riegeln, vor die Fensterläden legte er die eisernen Stangen.

"Morgenden Tags nehm' ich mir den Jagd-

gehilsen in 't Haus," murmelte er und sah sich scheu um, "un eine Dienstmagd muß auch her — ich will net allein sein."

Hui! Draußen pfeift der Wind und heult schon wie Wintersturm, die Wipfel der Bäume biegen sich, am himmel jagen Wolfenballen. Nun prasselt Regen nieder — eine böse, menschenfeindliche Nacht!

aje aje aje

Bu Wittlich standen die Leute auf dem Marktplat und guckten mit neugierigen Gesichtern nach den Fenstern von Kausmann Kortz. Warme Frühlings- winde wehten über die Straße, um die weißgetünchten Giebel der einstöckigen Häuser tanzte Sonnenschein, der Himmel zeigte ein wolkenloses Blau.

Mai mar's.

Die Männer standen schon hembärmelig vor ben Thuren, die Schurzen der Weiber wehten im lauen West, man feierte trot des Vormittags; alle lachten.

"Ene, su wat," sagte Flickschneiber Bonz und blinzelte pfiffig mit den Augen, "wat ich dat Korhen gönn'! En Mordskerl, dän Hubert Pantenburg! Ha, ha — ha, ha — wat sech dän Korh wohl geärgert haot! Mondag üwer Nacht sein uff emaol al sein Hemder, al sein Boxen, al sein staatsche Kledasch weg, on heit morjen krieht hän en Kaart per Post:

Die Hemben und die Hosen sigen famos! Dies zu Ihrer Beruhigung.

In alter Anhänglichkeit

Ş. P."

"Dan Korhen es ganz onuwel gawen für lauter Gall — ne, ne, e su en Filu!"

"Weister," fragte ein junges Mädchen, "es et ban Pantenburg och sicher gewest? En annern kennt jav nor e su geschriewen haon!"

"Es et der ald schuns bang for dan scheenen Hubert?" lachte der Alte und kniff das hübsche Ding in die Backen. "Jao, jao, bei de Mädercher haot dän alleweil Glück! Ech kurantören der, Traut, dän kriehn se net, dän kennt al de Versteck in der ganzen Cifel. Duh kann de Polizei lang suchen!"

"Haot ihr et schuns geheert?" mischte sich ber sahme Steffen ein, der im erbärmlichsten Häuschen zu Wittlich wohnte und vom Bettel sebte. "Dän alben Pantenburg es onbännig wild öwer de Unducht von sei'm Sohn! All Nacht duht dän en annern Uh mit em dreiwen, hän schießt em dat Wild für der Diehr. De Regierung haot als dem Fechter geschriewen, hän sollt dem Öwelstand uphelsen, sunst däht hän versetz gänn; duh haot dän Alben gesaot, de Schand öwerscwt hän net, ehnder sullt dän Himmel off de Erd saalen, als dat hän dem Hubert weichen däht — on geslucht haot hän! Jehmarijusep, paßt uf, dat gitt en onüwle Saach!"

"D, ban!" Die hübsche Traut warf bie Lippen auf. "Dat es en alben Schinner!"

"Jao, jao" — ein Bauerweib mit einer Hotte auf dem Rücken tippte die Sprecherin auf die Schulter — "dat Könd haot recht. Wißt, ihr Hähren, wann E. Biebig, Kinder der Eisel. dän Fechter senen Jong net so onüwel traktert hätt', dat wär' eweil net e su en Onverläsenhaat — dän Hubert es ganz gud. Ech sein von Großlittgen dershäm, letzt waor hän bei mer, hän haot duh gesäß on gekrisch; mer mößt en Daner met em haon, et es em zo üwel metgespellt gänn!"

"O Jeß!" Die junge Dirne hatte mit offenem Mund zugehört, nun seufzte sie und senkte den

Blick.

"Lao gieht hän!" flusterte Steffen plöglich und stieß sie an.

"Wän — wuh — wuh?" Wie elektrisiert fuhren

alle Köpfe herum.

"Noa brüwen — ban Alben!" sagte ber Lahme bebächtig, nahm langsam die Pfeise aus dem Mund und wies mit dem kurzen Stiel nach der andern Seite bes Marktplates.

Richtig, da ging Förster Pantenburg! Er war in der Sonntagsunisorm, mit dem Hirschsänger an der Seite, der lange Bart hing ihm, glänzend pomadisiert, auf die Brust. An seinem Arm, selbstbewußt um sich blickend, schritt Frau Katharina Hoppe. Ihr schwarzseidenes Kleid rauschte und segte den Straßenschmutz zusammen, der weiße Hut mit der weißen Straußenseder saß auf den Hintersopf geschoben und wippte bei jedem Tritt. Sie sah zufrieden aus — warum auch nicht? Konnte es der Sohn nicht sein, war's wenigstens der Bater! Seit Heiligdreitönigtag waren Förster Pantenburg und Frau Katharina Hoppe mit einander versprochen, heut kamen sie vom Standesamt, sie warteten das Trauersjahr nicht ab.

Ein greller Pfiff ertönte, als die beiden über die Gasse schwitten; die Buben dort auf dem Geländer der Rathaustreppe machten sich ein Hauptvergnügen, sie pfiffen schneidend hinter dem Paar drein, jetzt schrieen sie gar: "Bill Pläsier, Hähr Fechter — grüßt dän Hubert — on Korhen bäht scheen danken! Da lau — va lau!"

Der Förster wandte sich um, wie von einer Natter gestochen, seine düsteren Augen unter den buschigen Brauen sprühten ordentlich, mit einer Verwünschung und erhobener Hand fuhr er auf die Knaben los: "Wollt ihr wohl, vers—" Wit lautem Gekreisch stoben sie von dannen, sie rannten wie gepeitscht, aber schon wieder an der nächsten Straßenecke tönte das Johlen: "Da lau — va lau!"

"Laß boch, Pantenburg!" Die behäbige Braut zupfte den Bräutigam am Ürmel und hing sich von neuem an seinen Arm. "Warum willste dich ärgern? Et is nig als Neid von den Leuten — nig als Neid!" Sie warf den Kopf wieder stolz hintenüber und rauschte mit ihm ab; unter den Zuschauern auf der Gasse entstand ein halblautes Gelächter.

"Wie sech dat Framensch pärscht! Ne, kuckt lav dat Klaad, wat havt se sech ufgedonnert! On dän Alden, wat es hän falsch gänn! Jao, vom Hubert kann hän net gud hieren!"

"Hän haot nan ales," sagte Flickschneiber Bonz und zuckte die Achseln, "äwer — Geld haot hän on en neie Fra — äwer ech mechten net in sener Haut stechen — ene!" Die anderen nickten Beifall, eifrig ging die Unterhaltung weiter; jetzt wurde sie unters brochen.

Eine Frauensperson trat auf die Gruppe zu, langsam war sie die Häuser entlang geschlichen, niemand hatte sie kommen sehen; nun stand sie plötzlich vor den Schwahenden.

"Met Verlöw," fragte fie leife und bescheiben,

"waor bat ban Fechter Pantenburg?"

"Jao, jao — waorom?" Die Leute sahen erstaunt und neugierig die Fremde an; die war nicht vom Ort, zu Wittlich kannten sich alle.

"Da jao" — sie zupfte an ihrem ärmlichen Rock und wies auf ein Bündel in ihrem linken Arm — "ech sein e su weid här, ech giehn naoch Trier sor en Dienst; ech haon schuns en weiden Weg gemaach on öweral haon ech vom Fechter Pantenburg verzällt krieht, ech sein ald ganz neigierig gänn — on dat elva waor hän wirklich?"

"Jao." Die Männer lachten; ber Flickschneiber, bem kein hübsches Gesicht entging, schaute dem Mädchen unter das Kopftuch, das tief beschattend in die Stirn hing. "Noa, gelt," sagte er mit gutmütigem Blinzeln, "dän Alben es net e su scheen? Üwer den Jongen, dän Hubert, dat es en seinen Kerl, dän mußte emaol siehn!"

"Ene, ene" — die Fremde erhob abwehrend die Hände — "es hän hei?" Sie schien sich zu fürchten und schaute verstohlen um sich. "D, ihr Hähren, ech haon e su en Forcht, hän kennt mer ebbes duhn, wann ech su allein dorch de Wald giehn — hän es doach net hei erum?". Ihre Augen fuhren unruhig umher.

"Auckt eloa be Bangbür!" Der Schneiber amüfierte sich köftlich. "Ne, ne, de brauchst net Angst zo sin, de scheene Mäbercher duht hän neist! Mondag es hän ze Wittlich gewest — duh haot hän hei en Geschäft gehaot," — er stieß den Steffen in die Seite und blinkte ihm zu, die anderen sicherten — "äwer nan es hän sao erunner!" Er wies mit dem Arm hinter sich.

"Es et och waohr?" Das Mädchen ergriff ängst= lich den ausgestreckten Arm. "Ihr duht mech net für en Naorr haalen?"

"D Jeß, Mäbchen, wat bis dau Angst — ne, bän es eweil rum nach Daun gangen; gestern haot em bän Postellon uf der Chassee vun Manderscheid nach Daun gesiehn, hän haot em gekennt."

"On es han alleweil for fech alleen?"

"Mer saot, hän havt se Mädchen bei sech in de Wald geholt; et es en liederlich Framensch, dat Suß Endenich aus Großlittgen, et — nao, Ihr mößt et doach kennen," wandte sich der Sprecher an die Bauerfrau, die, mit ihrer Hotte auf dem Rücken,

offenen Mundes dastand, "Ihr seid boach lao berhäm!"

Ein lauernder Blick der Fremden schoß zur Seite, sie drehte schnell das Gesicht ab.

Die Bäuerin schüttelte ben Ropf:

"Ne, ech kennen dat Mädchen net mieh; als Könd haon ech et oft gesiehn, äwer nau es et schuns e su lang von derhäm. Dän alden Endenich es als dud, de Fra met de annre Könner es weg — ech weeß net, woar se sein!"

"Se sull en scheen Perfon sein," meinte Steffen und paffte eifrig, "dän Hubert es ganz doll naoch er, hän es Wachs en ere Fingren."

"Maant Ihr?" Die Fremde lachte kurz; unbezwinglicher Spott zuckte um ihren Mund, in ben schmalen, langbewimperten Augen blitzte eine heimliche Lust, aber gleich darauf sanken die Lider. In völlig verändertem Ton sprach sie: "Üwer nau adjüs, ihr Hähren! Ech danken eich scheen, ech muß eweil laasen, dat ech weider komm' — adjüs!"

"Häh, Mädchen, willste net ebbes äßen? Duh bimmelt schuns de Middagsglock!"

"Ne, ne, ech banken eich" — sie schüttelte verneinend den Kopf — "ech sein net hongrig, ech sein ganz saat vun eirer Red!" Sie lachte wieder, daß ihre gesunden weißen Zähne blinkten, dann machte sie ein gezwungen ernsthaftes Gesicht und schlug schüchtern die Augen nieder wie vordem.

"Abjus!" Sie nickte und schritt rasch von bannen;

Die Leute sahen ihr wohlgefällig nach, bis die nächste Stragenbiegung ihre Gestalt verdectte.

\* \*

So lang die Fremde in den Gassen von Wittlich den Blicken ausgesetzt war, schritt sie dahin, wie eben ein sittiges Eiseler Mädchen schreitet, mit den Nägelschuhen derb auftretend, den Kopf gesenkt. Kaum lagen die letzten Häuser hinter ihr, so veränderte sich ihr Wesen. Sie schaute mit blitzenden Augen um sich — niemand zu sehen! Im Sonnenglanz lag das Städtchen, alles zum Mittagsmahl in den Häusern.

Sie stieß ein halblautes Lachen aus und winkte mit der Hand höhnisch zurück: "Ihr Schaofsköp!" Dann schlüpfte sie behend in den Heckenweg, der sich hinter den Scheunen und Gärten hinzieht. Oft blieb sie stehen und hielt vorsichtig Umschau; sie ging in derselben Richtung, aus der sie gekommen, wieder zurück auf die Landstraße nach Großlittgen und Himmerod.

Sie schritt wacker zu, jetzt war die Chaussee erreicht — in slimmernder Luft lag Wittlich weit zurück,
weiß und staubig schlängelte sich die Straße bergan
— da war auch schon Wald, wie eine undurchdringsiche Mauer schoben sich Tannen vor, dazwischen
Laubbäume mit zartgrünem Schleier.

Wieder hemmte das Mädchen den eiligen Schritt und

hielt die Hand über die Augen, die scharf und funkelnd Landstraße, Felder, Nähe und Ferne überflogen.

"Re Mensch," sagte sie triumphierend, sprang leicht wie ein Reh über den Grabenrand und verfolgte mit Sicherheit einen kaum erkennbaren Pfad mitten durch's Dickicht.

Sie ging jetzt langsamer. Ihre Lippen spitzten sich, übermütig begann sie vor sich hin zu pfeisen, wie Bogelgezwitscher klang es. Das Kopftuch war ihr in den Nacken geglitten, sie riß es vollends her= unter, ungehindert spielte das grüngoldene Licht um ihre gebräunte Stirn. Gezweig streiste ihr Haar, ab und zu verfing sich ein Reis in ihren wirren Böpfen und raufte drin, sie hatte es nicht Acht. Wie eine Schlange wand sie den geschmeidigen Leib durch's Buschwerk.

Eine halbe Stunde war wohl verstrichen, jetzt begann die Wandrerin aufmerksam nach rechts und links zu spähen, ihr Pfeisen ward lauter — da — ein antwortender Pfiff — darauf ein Brechen und Knicken von Üsten — ein Rascheln im Unterholz — die Zweige schnellten auseinander, ein schlanker Mann setzte heraus mit ungestümem Sprung.

"Suß!" Er umfing sie mit beiden Armen und

füßte fie wild und fturmisch.

"Laoß!" Sie stieß ihn zurück und hielt ihn auf Armslänge von sich ab, ihre Blicke liefen über die fräftige Gestalt in der jägerähnlichen Kleidung, über das schöne Gesicht mit dem krausen blonden Bart — sie weidete sich dran. Ihre Pupillen vergrößerten sich,

ihre geschmeidigen Glieber duckten sich wie zum Sprung, nun tauchte ihr Gesicht mit den zitternden Rasenflügeln dicht vor dem seinen auf — ein Kuß und ein Biß brannten auf seiner Wange.

"Rot Donner, Suß!" Er rieb fich die Backe.

"Ech haon bech freßlief," murmelte sie zwischen ben Zähnen, "dao — dao!" Noch einen Kuß rechts und links, dann schnellte sie zurück wie das Reptil, das seinem Opfer den giftigen Stich versetzt hat. Sie-lachte hell auf: "Da lau, Hubert, kuck net e su dumm!"

"Maach!" Er drohte ihr scherzend, aber seine Augen leuchteten leidenschaftlich; mit einem unterdrückten Schrei preßte er sie an sich, hob sie mit den starken Armen vom Boden und hielt sie für Sekunden über sich in der Schwebe. "Du, — v du!"

Sie lachte auf ihn herunter.

"Dau bis schwer!" Er ließ fie zur Erbe, ber Schweiß war ihm auf die Stirn getreten.

"Glöwen ech — äwer nau hör, Hubert" — sie zog ihn weiter — "mer haon ke Zeid zo verlieren; bein Vadder met sener Madam haon ech ze Wittlich gesiehn — schwind, mer laasen naoch Himmerod! Hän es noach net berhäm, mer kennen em emaol büchtig beluchsen!" Ihre Augen funkelten schadenfroh. "Re Mensch benkt an bech — be Schaossköp — semaanen al, dau wärst rum naoch Daun gangen — ech hätt' bal de Plaat krieht for Laachen!"

"Haste em gesiehn," fragte er hastig, "on be-Hoppe och?" Sie nickte; ihr Gesicht versinsterte sich, sie ballte die Hände. "Dat Mensch! En seiden Klaad haot et an — on dän Fechter — oa dän — dän! Ales vun dei'm Geld, Hubert, laad et net — dau därsst et net laaden — kujoner em — plaog em" — sie zischelte — "ons es dat Geld, wat se verduhn, ech mößt dat Klaad haon, on dan mößt Fechter gänn — oa dän Stehler, dän Hallunk! Kennten ech em nor kriehn, ech wullt em —"

"Suß, bis still!" Er legte ihr bie Hand auf ben Mund, zornig machte sie sich frei:

"Dau Schmachtlappes, dau has ke Korasch! Gang doach liewer on gratelier em noach zo der Madam — Dein Modder selig däht sech noach em Grab omdrehn! En halw Jahr es se erscht dud, de arm Fra!"

"Dau has recht!" Eine tiefe Köte stieg ihm in die Stirn, ein schmerzlicher Ausdruck kam ihm rasch in die Augen. "Mutter!" murmelte er, dann drückte er dem Mädchen die Hand. "Suß, dau bis e su klug!" Er sah sie bewundernd an.

"Jao" — sie klopfte ihm die Backe — "duh nor stracks, wat dat Suß sät! Noach es et net ganz verspellt — Korasch, Hubert! Denkste, et micht mer Pläsier, de ganz Zeid em Wald ze laustern on mech lav zo verstechen? E su hammer net gewett! Mer sein eweil seid Benediktus hei erum, mer haon geshongert on gefror; wann ech net mannigmaol ebbes mitgeholt hätt', wat dann? Ne, Hubert, dat moß sech ännern — mer mössen dän Alden zo Kreiz kriehn

— mer mössen — on bann — juchhäh!" Sie machte einen Sprung und schüttelte ben Kopf, baß ihr die wilden Zöpfe über ben Rücken fielen.

Mit einem Gemisch von Liebe und Scheu sah der

junge Mensch auf sie.

"Et duht mer laad for dech," sagte er gedrückt, "ech waoren su froh hei — e su froh" — seine Brust weitete ein tieser Atemzug, ausseuchtend schweiste sein Blick durch das Waldgrün, gleich darauf sank ihm die Stimme, wie Angst klang es hindurch: "Üwer — Suß — dau wirst mech doach net im Stich laossen, dau giehst net fort? Saog, Mädchen — dau giehst net fort — Suß! Suß?!" Er haschte nach ihrer Hand und brückte sie heftig dis zum Schmerz. "Ech kaonn net sewen ohne dech — saog!"

"Da Jeß!" Suß zuckte die Achseln und schlenkerte

feine Sand zur Seite. "Autsch!"

Weiter gab sie keine Antwort; die Brauen zusammengezogen, die kurze Oberlippe aufgeworfen, so schritt sie vor ihm her. Er faßte sie rauh am Arm, sein Gesicht war bleich geworden.

"Mädchen, laoß de Dummheiten — saog, bat be

mech net verlaoffen duhft! Sug!"

"Ech haon et lao bal faat," murrte fie trotig,

"Schaff ons Gelb - fons -"

"Suß!" Er seufzte. Sie drehte den Kopf halb nach ihm um — es lag etwas Berächtliches in der Bewegung, ein häßliches Wort schwebte ihr auf den Lippen — da — wie er sie ansah! Seine dunklen Augen ruhten traurig auf ihr, Zorn und Kümmernis stritten in seinen Mienen; nun wurde seine Stimme bittend.

"Suß!" Seine kräftige Gestalt beugte sich zu ihr nieder — sie sah ihn einen Augenblick starr an, ihr böser Blick ward weicher — dann lächelte sie pfiffig, spizte den Mund und schloß die Lider.

"Röß mech!" fagte fie langfam.

"Suß!" Mit einem Jubellaut drückte er seine Lippen auf die ihren; sie rührte sich nicht, mit geschlossenen Lidern hing sie an ihm.

"In eweil dähste bei mer bleiwen, och wanneh —"
"Jao, jao, jao!" Sie schrie es ihm in die Ohren,
sie riß die Augen weit auf und brach in schallendes Gelächter aus. "Ha, ha — on nau, mein Jong —
ha, ha — eweil gitt et strawätzt, suns es dän Alben
schuns derhäm!"

Sie machte sich los, faßte ihn an der Hand und zerrte ihn hinter sich drein, immer durch Gestrüpp und Buschwerk, mit unsehlbarer Sicherheit. Durch das zarte Laubdach sielen ihr die Sonnenstrahlen mitten in's Gesicht, ohne zu blinzeln richtete sie den Blick seft geradeaus. Sie schien keine Müdigkeit zu kennen, ihre Sehnen waren von Stahl, ein heimliches Frohlocken schwellte ihre Gestalt. Er folgte ihr auf den Fersen.

Tief dunkle Spätsommernacht lag über den Höhen und Gründen des Aunowaldes. Nichts regte sich. Im Forsthaus brannte kein Licht mehr. Frau Katharina Pantenburg, verwitwete Hoppe, schlief. Die Zahl der Hunde war noch um drei vermehrt; auch sie lagen im Schlaf, die Nase auf die Vorderpfoten gedrückt. Kein Laut.

Die Stille beängstigte ben Förster, er allein lag im Bett und konnte nicht schlafen. Die Fenster waren mit ben Läben sest verschlossen, eine dicke dumpfe Luft brütete in der Kammer.

Pantenburg lag mit offenen Augen, sie brannten ihm; der Mund war ihm ausgetrocknet. Er warf sich ungestim von einer Seite zur andern, in den Abern floß ihm kein Blut — nein — Feuer, Feuer! Er riß die Decke ab und richtete sich halb auf — o, dieser Ärger! Wenn der Lump, der Strolch, der Vagabund nicht war, konnte er ruhig schlafen! Fetzt keine Ruhe.

Der Förster stöhnte, er lauschte auf die Atemzüge seiner Frau. Wie sie schlief — das dicke, dumme Mensch! Tetzt schnarchte sie gar. — "D!" Pantensburg tastete im Dunkeln nach den Kleidern auf dem Stuhl vor'm Bett; er konnte das Schnarchen nicht mehr hören, es dröhnte ihm in den Ohren, es machte ihn rasend. Sie war ihm widerwärtig, alles war ihm widerwärtig — alles ärgerte ihn — das war ein Hundeleben!

Während er geräuschlos die Aleider überzog, tobten ihm die Gedanken. Der Rock schlotterte ihm um die Schultern — ja, er war abgemagert, gelb im Gesicht vor unterdrückter Galle; die Augen lagen ihm tief und blutunterlaufen im Kopf. Das waren Sommer=

monate! Von der Forstverwaltung ein Verweis nach dem andern; die Leute lachten hinter ihm drein — v, er sah's wohl, wenn sie's auch heimlich thaten! Sie freuten sich, sie gönnten es dem "Schinner"! Wilddiebstahl über Wilddiebstahl. Zwei, drei Nächte hinter einander hörte er die Schüsse fallen; war er links, dann knallte es rechts — war er auf dem Berg, dann war's unten im Thal — der Kerl hatte Wind von jedwedem.

Sie steckten alle unter einer Decke - ha, bas Luderzeug! Selbst dem Jagdgehülfen war nicht zu trauen. Und in seiner Hochzeitnacht, welch ein Standal! Ein höllisches Pfeifen, ein Johlen, ein Lärmen war vor den Fenstern erklungen - ein Trommeln, dazwischen Sohngelächter, Quieken, Kreischen, als ob das wilde Heer durch die Luft zoge. Wütend war ber Hochzeiter vor die Thur gefturzt - nichts zu sehen! Raum war er brinnen, bonnerte ein Sagel von Steinen gegen die Läden, das höllische Toben verstärkte sich so ging's bis zum Morgengrauen. Frau Katharina zeterte und heulte und beschwor ihren Mann, sich versetzen zu lassen. Zornig fuhr er sie an: "Das follt fehlen, ich dem Lump weichen - ich! - Schweig mir!" Seither wagte fie nichts mehr zu fagen, fie wandelte ohnehin nicht auf Rosen.

"Wann ich hän krieg, den Kerl, den vermaledeiten —" der Förster war jetzt angezogen und tappte zur Kammer hinaus — halt — fiel da nicht ein Schuß? — Nein, nichts! Es war das Blut, das ihm in ben Schläfen pochte, in ben Ohren rauschte. Soging es alle Nacht, er lag im Bett und lauschte, und das überanstrengte Gehör närrte ihn.

"Ich werd' verrückt!" Pantenburg hielt sich den Kopf mit beiden Händen. Er biß die Zähne auf einander: "Hätt' ich ihn totgeschlagen als Jung — pah — besser damals, als jett — denn wann ich ihn tress? — Eine lange Pause, dann ein heiseres, zitterndes Gemurmel: "Einer von uns muß weg — ich ertrag' die Schand und den Spott net — ne, un wenn 't mich die Seligkeit kost' — haha, die is ohneshin verspielt!"

Er lachte bitter und sah sich dann schaudernd um — alles finster; er tastete zum Tisch, auf dem Feuerzeug stand. Ein klägliches Flämmchen flackerte auf, um gleich wieder zu erlöschen — noch ein Streichholz — noch eins, — mit einem Fluch warf der Förster die ganze Schachtel auf den Tisch. Alles gegen ihn, alles ihm zum Possen!

Er riß Gewehr und Patrontasche von der Wand, seine Hand fühlte nach dem Drücker; noch war scharf geladen. Er tappte zur Thür — nur heraus, heraus, die Luft den war zum Ersticken! — Er schlorrtedurch den Flur, schob den Riegel zurück und hakte die Rette los — vor dem eigenen Sohn so verzammelt — nein, nicht bloß vor dem Sohn; da waren Gestalten, ein ganzes Heer, schwarz und finster, allezeit bereit, über ihn herzusallen!

"Uh!" Der Förster riß die Anopfe bes Roces

auf und hielt die Bruft der Nachtluft entgegen — bas fühlte! Luft!

Mit schwerem Tritt machte er die Kunde um's Hauschen in Hauschen in Ben Wipfeln — noch immer nicht Kühlung genug. — Ob er wohl hier herum im Wald war? — Pantensburg fühlte nach dem Gewehr; heut wär's eine Lust gewesen, ihm eins aufzubrennen. — "Ha!" — der Förster faßte sich nach dem Hals, es würgte ihn ordentlich da, eine namenlose Wut trieb ihm jäh das Blut zu Kopf, vor den Augen rotes Gesslümmer — er hätte ihn morden können — morden — den —

"Was — was willst du?!" Er schrie plötzlich Taut auf und streckte die Hände vor sich — auf dem Pfad schimmerte eine helle Gestalt — sie glitt vor ihn hin — jett —

"Annamargret!" Dem Mann schlugen die Zähne zusammen. "Fleisch von deinem Fleisch, Blut von deinem Blut —"

Wer hatte das geflüstert?

Es fäuselte in den Buschen, mit einem Achzen hob der Förster den Gewehrkolben — nichts — der weiße Stamm einer Birke löste sich hell aus der dunklen Umgebung.

"Ich werd' verrückt! D —"

Wie ein Trunkener taumelte er tiefer in den Wald, er irrte umher; wie lange? Wer weiß. Nach Mitternacht mußte der Mond aufgehen — richtig, da war er! Seine halbe Scheibe warf nur ein unsicheres Licht.

Mitten im Walb wanderte Pantenburg, vielmehr er lief, als ob ihn jemand jage; er hätte zerschmettern mögen, was ihm in den Weg kam, er hätte — ja, was hätte er nichts alles gemocht! — Da — wer war das?! Wer?!

Dort am Ende ber Schneise, die hinunter zur Salm führt, tauchte eine Gestalt auf — sie schritt heran — ein großer schlanker Mensch! Er ging achtlos, er kam näher — die zitternden Mondstrahlen leuchteten ihm in's Gesicht.

"Balt," brullte ber Förster, "halt, im Mamen bes

Gefetzes!"

Der Angerusene zuckte zusammen; er wendete sich halb zurück, als wolle er in eiliger Flucht sein Heil suchen; er zögerte — nur einen Augenblick, dann schritt er ruhig noch näher.

Jetzt standen sie auf zehn Schritte einander gegenüber — Bater und Sohn. Sie standen für Augenblicke regungslos, die Blicke bohrten sich in einander — ein Blatt wehte vom nächsten Baum, man hörte es fallen.

"Brauchst net e so ze schreien," sagte Hubert mit einem tiefen zitternden Atemzug, ein geringschätziger Zug huschte um seinen Mund, "ich steh" schon. Wann ich gewollt hätt", wär ich ja längst weggerannt. Ich han dich kommen sehn — et is mer lieb, daß ich dich treff". Ich han zwar gemeint, ich hätt" mit dir

C. Brebig, Rinber ber Gifel.

nie ebbes mehr zu reden — ich han mich getäuscht. Es muß en End werden mit uns — hörste, en End!"

"En End," wiederholte der Förster; weiter sprach er nichts. Seine Rechte fingerte unruhig am Kolben ber Büchse.

Der junge Mensch in dem verlumpten Jagdrock, in den Stiefeln, aus denen die Zehen sich vorbohrten, holte wieder unruhig Atem. Eine finstere Entschlossenheit lag auf dem Gesicht mit dem verwilderten Bart. Hager Pantenburg sah sehr heruntergekommen aus, hager, elend, seine Augen umgrenzten bleifarbene Schatten. Seine Stimme klang heiser. "Ich bin en elender Lump," sagte er, "du bis auch elend, un en Lump biste auch — warum sollen sich zwei Lumpe net verdragen? Gieb mer de Hälfte von dem Geld, un ich schwör' der, ich kehr' um, ich werd' noch en ordentlicher Mensch!"

"Wer 't glaubt!" Der Förster lachte höhnisch. "Ich hab' mit dir nix zu schaffen — du Bagabond — du Dieb! Du has so viel Unehr über meinen Namen gebracht, es kann net schlimmer werden halt, ich verhafte dich im Namen des Gesetze!" Er streckte den Arm aus.

Mit bligenden Augen sprang Hubert einen Schritt zurück, seine Hände rissen die Büchse von der Schulter: "Nühr mich net an, sonst — ich bin so elend, daß ich nig mehr scheu'! Weißte, was et heißt, sich verstechen von früh bis spät, auf der Hut sein alleweil,

von Gestohlenem leben; weißte, was et is, wann ei'm ban eignen Babber betrügt, wann mer fei'm Schat nimmeh traut un de Modder, de einzig, de ei'm lieb gehatt hat, ei'm auch genommen is, net nur vom Tod, auch e so - bu weißt schon - sag, wän is hier dan größten Dieb? - Du giebst fein Antwort? D. dich kennen mer, du fürchtst dich vor mir! Du weißt e so aut wie ich, daß du de Modder umgebracht has! Fahr net zusammen un lang net nach ber Büchs - ja, bu has se erstickt in ber Furcht vor bir, bu has fe ju Boden gedrückt mit beiner Fauft, un als se zerbrochen war an Leib un Seel, ba hafte gefrohlockt wie en Teufel. Da haste dem Sohn noch bas lette gestohl', bas Gelb, bas em zukommt - un haft em noch das allerlette gestohl', den Segen von seiner Mutter! D, bu vermalebeiter Schuft! -Un nu fag, daß be dat Geld giebst, freiwillig giebst, bann -" er schnitt mit ber Hand durch die Luft -"fein mer fertia!"

Eine gellende Hohnlache antwortete ihm, widrig und schaurig gab der Wald sie zurück. "Nie, nie, nie — keinen Psennig kriegste! Hast ja auch keinen Tropsen Blut von mir — warum hab' ich dich gehaßt? Ich hab' et lang net gewußt, jest weiß ich 't. Kann leicht sein, die Heulliese hat dich irgendwo aufgetrieben — die so fromm thun, sind alleweil die schlimmsten — se hat mich betrogen, du dis en Bankert — ja, en Bankert mußte sein, diste, du, du, du —" "Hal be Maul!" Zitternd wie ein vom Wind geschütteltes Laub legte der Sohn die Flinte an die Backe. "Noch emal beschimpsste mein' Modder, ich schießen dich dod wie en dollen Hund!"

"Du —" ber Förster legt ebenfalls an, seine Augen funkeln, maßlose Wut verzerrt sein Gesicht, der Lauf der Büchse schwankt hin und her — "Bankert!"

"Lügner!"

Zwei Schüsse knallen zu gleicher Zeit — ber Sohn steht aufrecht, das Gewehr umklammernd — der Bater läßt mit einem gegurgelten Laut die Waffe fallen, er stürzt zu Boden, hintenüber, die Arme weit abgesstreckt.

Tot! — Hubert steht regungslos, sein Herz setzt ben Schlag aus, er wagt sich nicht zu rühren, er hält ben Atem an; mit vorquellenden Augen starrt er auf ben ba am Boben.

Ein leises Rascheln geht burchs Gras, jetzt knicken die Afte — was flüstert im Gebüsch?! Ein Nacht= vogel fliegt auf, er frächzt, andere Stimmen antworten — wieder Totenstille — und nun — nun?

Mörder! — Hubert macht einen Satz wie ein auf's Blatt getroffener Hirsch; er sieht sich nicht mehr um, er stürzt davon mitten durch's Gestrüpp — bergauf, bergab. — Schiefergeröll prasselt hinter ihm drein — immer weiter, weiter — immer wilder, wilder nur fort, fort . . .

Wohin er gerannt war, er wußte es nicht, mechanisch trugen ihn die Füße. Er war zu Tode ermattet, in

Schweiß gebabet. Endlich rauschte die Salm, das Bewußtsein kam ihm wieder.

Er war im Grund; schwarz hoben sich die Mauern ber Abtei Himmerod. Er schritt durch seuchten Kasen, kletterte mühsam zum Bach hinab und hielt die Hände in das persende Wasser. Blut — Blut an den Händen, nicht zu sehen, und doch klebte es dran!

"Tesses Maria!" Berzweifelt suhr sein Blick umher — bunkel der Wald, dunkel der Himmel, wenig ängstliche Sterne — er hätte beten mögen und fand keine Worte. Stöhnend schlug er sich gegen die Stirn — was hatte er gethan? — Und doch —

"Er hat se beschimpft," murmelte er, und ein trozig wilder Ausdruck legte sich über sein bleiches Gesicht. Was nun — was würde geschehen — was würde Suß sagen? D, die! Sine namenlose Angst schnürte ihm die Brust zusammen; nicht die Angst vor dem Toten, der da oben im Wald lag und mit den verglasten Augen nach dem Mörder stierte, auch nicht die Angst vor der Strase — nein, Angst vor der Lebenden, um die Lebende. Wenn sie ihn verließ?! Sie war herb und böse die letzten Wochen.

"Suß!" Er warf die Arme gen Himmel und ächzte in seiner Seelenpein, dann stürmte er vorwärts, ben Ruinen zu. Sein Fuß berührte kaum den Boden.

Er durcheilte das Portal, den Kreuzgang, er ftolperte über Schutt und Trümmer; der Weg war noch beschwerlicher wie vor Jahren, auch mit Absicht ungangbar gemacht. Er strauchelte, er stürzte; seine Stirn schlug gegen einen Stein, er fühlte, wie ihm bas warme Blut die Nase entlang rann, er raffte sich auf — jetzt stand er an der halbverschütteten Öffnung der Wand, er kroch hindurch — jetzt war er unten. Alles dunkel.

"Suß, Suß!" Keine Antwort. Sie war nicht ba — wo?!

Mit einem bumpfen Seufzer warf sich Hubert auf ben Boben. Kein klarer Gedanke war mehr in seinem Kopf, alles wirrte durcheinander, eine betäubende Abspannung lähmte ihn; er fühlte, wie sie über ihn hinkroch, vom Scheitel bis hinab zur äußersten Fußspiße. Er konnte kein Glied mehr rühren. Er blieb liegen und schloß die Augen.

Ob er geschlafen hatte? Schwer und widerwillig öffneten sich jetzt seine Lider; es war hell in dem Gewölbe, ein Feuer brannte, und vor ihm an der Wand lehnte Suß, die Arme über der Brust in einander geschlagen. Der züngelnde Flackerschein warf phantastische Lichter auf ihr Gesicht, das wilde braune Haar über der Stirn schimmerte rotgolden.

Sie hatte den Schläfer mit dem Fuß in die Seite gestoßen: "Noa, dau schliefst jav wie en Ray! Dech kennten se em Schlaof abnehme kommen, dau giess dat net gewaohr!" Ihre verschlagenen Augen funkelten ihn boshaft an. "Maach, et es Morjen!"

"Morjen?!" Der Mann richtete sich taumelnb halb auf, er sah verstört ein paar Augenblicke um sich, dann schlug er mit einem lauten Schrei die Hände vors Gesicht: "Ech haon mei Ladder dodgeschoß — o!" Er stöhnte.

"Wat — wat — biste boll?" Sie beugte sich vor mit weit aufgerissenen Augen. "Wat? Dän Fechter dod — on dau — dau hättst em —"

"Jao, jao — heit nacht — owen im Wald — ech haon em um dat Geld gefraogt, dau haott'st doach gesart, ech mößt et —"

"On es hän werklich bod?" unterbrach sie ihn haftig, "ganz bod?" Ihre Stimme klang heiser vor Erregung, ihre Nüstern blähten sich.

Ohne Wort nickte der Unglückliche. Plötlich hob er das Gesicht aus den Händen, ein krampshaftes, trockenes Schluchzen erschütterte seine Gestalt, er kroch über den Boden, er umklammerte ihre Kniee, er schlug seine zitternden Finger in ihr Kleid.

"Suß, saog, dau verließt mech net! Suß, ech bringen dech om, wann de von mer giehst — Suß — Suß!" Er schrie es in verzehrender Angst und drückte sein Gesicht in die Falten des armseligen Rocks.

Sie sah auf ihn nieder mit einem rätselhaften Ausdruck, ihre Lippen hoben sich von den blinkenden Bähnen; es war ein grausames Lächeln, dann bückte sie sich langsam und kauerte neben ihm auf dem Boden nieder. Sie zog seinen Kopf in ihren Schoß und strich leise über sein zerwühltes Haar; immer über dieselbe Stelle, vom Wirbel bis zum Genick, immer wieder und wieder. "Laoß sin, Hubert," raunte sie dazu, "dat es net e su schlimm. Dat es gud, dat

hän dod es, dän Schinner! Eweil kriehste dat Geld
— freu dech, Hubert, freu dech!"
Er gab keinen Laut von sich.

\*

Im Forsthaus war die Stube verdunkelt; es roch nach Karbol und allen möglichen Medikamenten. Der Jagdgehilfe und die Magd schlichen auf den Zehen, die Hunde krochen mit eingezogenem Schwanz in die Ecken. Ihren Herrn hatte man nach Hause gebracht auf einer Bahre von Zweigen.

Fast vierundzwanzig Stunden hatte der Förster im Wald gelegen, ehe man ihn gefunden; die Fliegen saßen auf ihm. Er lebte noch, aber wie! Bon Grausen und Bundsieder war sein Verstand um-nachtet; er tobte, er schrie, er suchte den Verband abzureißen, er brüllte nach dem Gericht und wimmerte dann kläglich: "Annamargret, weg — was willste — weg!" Er schlug nach seiner Frau und schüttelte sich bei ihrem Anblick.

Auf diese wilden Stürme waren Tage der tiefsten Abspannung gefolgt, Tage, in denen mehr als einmal die schwache Lebensflamme zu erlöschen drohte. Der Förster lag auf dem Schmerzenslager, ein Schatten seiner selbst, zum Stelett abgemagert, das Haar völlig ergraut, die Augen eingesunken. Röchelnd ging der Atem aus der wunden Brust, die Lunge war von der

Augel burchbohrt. Er würde leben, ja, gewiß, aber — der Arzt zuckte die Achseln, als Frau Katharina ihn fragte. Sie brach in lautes Geheul aus. Das hatte ihr gefehlt — en alten Mann und noch dazu en franken Mann, en Krüppel! Sie rang die Hände, aber es war mehr Wut wie Schmerz.

Die Gerichtskommission erschrak, als sie nach acht Tagen kam, um die Aussage des Försters zu Protokoll zu nehmen. Die Herren glaubten dem Aussehen nach, einen Sterbenden vor sich zu haben, aber mit ungeahnter Kraft saß der Kranke halb aufgerichtet in den stühenden Kissen. Sine wilde Energie ließ ihn die Schwäche überwinden. Er machte seine Aussage klar und bestimmt, und was er nicht in Worten sagte, das sagten seine Blicke; ein tödlicher, unversöhnlicher Haß sprühte aus den matten, eingesunkenen Augen beim Kamen des Sohnes.

."Er war es, Hubert Pantenburg! Er hat mich totschießen wollen — fehl gegangen — ah!"

Mit einem Seufzer ber Befriedigung sank ber Förster in die Kissen zurück und schloß die Lider. Als sich die Herren geräuschloß entfernten, schlief er ben ersten ruhigen Schlaf.

Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Kunde von der That des jungen Pantenburg durch die Gegend. Die ganze Eifel war in Aufregung. Wo war er?

In den Dörfern läutete man Sturm, die Menschen rannten zu Hauf, die freiwillige Feuerwehr ward auf-

geboten und suchte Berge und Schluchten ab — vergebens!

Aus den Flecken und Städtchen kam die Gendarmerie angerückt, mit Gerassel und Geklapper durchstreifte sie die Wälder — umsonst, alles umsonst!

Er war entwischt. Wohin? Keiner wußte es, und wer es vielleicht wußte, der schwieg. Kaufmann Kortz zu Wittlich wagte vor Furcht nicht, sein Haus zu verlassen, er verrammelte alle Thüren, und manche andere machten's ihm nach. Die Geld hatten, trugen's auf die Sparkasse — nur nicht im Hause behalten, keinen Pfennig; über Nacht konnte er kommen und alles wegholen. Ein dunkles Gerücht schwirrte durch die Luft, bald war es gewiß: er war nicht weit, er lauerte nur auf die nächste Gelegenheit, sich Geld zu verschafsen und damit über die Grenze zu flüchten.

Während die zu Wittlich sich fürchteten, fürchteten die zu Manderscheid sich ebenso; die zu Daun, zu Gerolstein, zu Kyllburg, zu Hillesheim und so weiter erst recht. Überall sollte er sein. Man wagte sich nachts nicht mehr auf die Straße; wer durch den Wald zu wandern oder zu sahren hatte, that's nicht allein. Der reiche Wüller in der einsamen Neumühle zwischen Manderscheid und Himmerod ließ allnächtlich seine bewassneten Knechte wachen. War Hubert doch gestern hier gesehen worden, vorgestern da — morgen war er dort — womöglich zur selben Stunde an sechs Orten zugleich! D, diese Angst!

Nur die Armen fürchteten sich nicht, fie wußten,

was Hubert Pantenburg einst lachend gesagt hatte: "De Armen haon neist, on ban Reichen schaod et neist!" Sie hatten nichts zu verlieren.

Auf dem Marktplatz zu Wittlich sammelte sich das Bolk; kaum zu denken, daß das kleine Nest so viel Menschen in sich barg. Das war ein Gesumme und Gewoge in dem Haufen, der sich vor der Rathausmauer drängte.

"Ruckt elao - breihunnert Mark."

"Hau! Hunnert Dahler - lao ftieht et!"

"Is et menschenmielich? Ene, su wat! Könber, e su ebbes es noach net passer!" Sie lasen alle den Zettel, der an der Wand klebte. Mit großen beutlichen Buchstaden stand es daraus: "Belohnung! Dreihundert Mark Belohnung demjenigen, welcher den Aufenthalt des flüchtigen Hubert Pantenburg, der des Wilddiedstahls und des versuchten Mordes dringend verdächtig ist, anzeigt oder selbigen der Behörde über-liesert."

"Sau, dreihunnert Mark!"

"Dat es en Sündegeld," brummte Flickschneiber Bonz und schlug seinen Nebenmann auf den abgeschabten Rock, "ech mechten et äwer net verdeenen wat maant Ihr, Steffen?"

"D Jeß, ech och net! Dat mech unsen Hährgott bewaohr!"

Die beiden steckten die Köpfe zusammen und flüsterten; es war nicht viel zu verstehen, nur die letzten Worte klangen deutlicher: "Se saon, wann se em net friehn, laogen se Zalbaoten kommen — ban armen Deiwel!"

\* \*

Durch ben Kunowald marschierte ein Zug Solbaten, Trierer Neunundsechziger, etwa zwanzig Mann-Sie sahen mübe und verdrossen drein. Ihre Unisormen waren mit Schmut bespritzt, die Knöpfe von Mässe blind, die Hosen steckten in den kotigen Stiefeln.

"Trab — trab" ging es die Straße hinan. Ein feiner Regen stäubte nieder, die Waldbäume ließen traurig die Blätter hängen. Noch alles scheinbar grün, aber schon ein Geruch von absterbendem Kraut; ein bitterlicher Geruch, der über den Boden hinkriecht und von dort wie Moder aufsteigt. Die Luft herb; sie schauerte einem bis aufs Mark.

Die Soldaten schlenkerten die Hände hin und her und schlugen sie dann zusammen — huh, kalt! Berstrießlich — nun schon acht Tage die Eisel abgerannt und den Kerl nicht gefunden! Wo waren sie nicht überall herum gekrochen?! Jeder harmlose Wanderer wurde aufgegriffen und ausgefragt; immer war die Antwort verschieden. Der wies nach Westen, der nach Osten — der nach Süden, jener nach Norden — so viel Köpfe, so viel Meinungen.

Heut morgen war's gewesen, da hatte man es ihnen aber gesteckt; ber Pantenburg sei gar nicht weit,

er halte sich im Kunowald zwischen Himmerod und Großlittgen verborgen, dort kenne er die Schliche am besten. Das war gut gesagt, aber der Wald war groß und dicht und dabei das Hundewetter, und die Leute sehnten sich nach ihrer Kaserne; mit ausstruckslosen Mienen und stumpfer Gleichgiltigkeit tappten sie hinter einander drein.

"Halt!" Der Führer best kleinen Zuges blieb stehen und sah sich prüfend um. "Wo sind wir?" Er zog die Karte aus der Brusttasche und faltete sie aus einander. "Sie da, Krämer, machen Sie mal en frummen Buckel!"

Der Gerufene beugte ben Rücken, die Karte wurde wie auf einem Tisch ausgebreitet, und nun neigte sich das dicke rote Gesicht des Borgesetzten darüber.

"Mha — also hier sind wir," er stemmte ben Finger sest auf die Karte — ein Windstoß drohte, sie wegzureißen — "wir sind auf der Höh! Gradaus geht's nach Großlittgen, links kommen wir nach Himmerod — wo, in drei Teusels Namen, gehn wir nu zuerst? — Zapperment noch emal, da soll doch — hm, hm!" Er schob die Mütze vom linken Ohr aus's rechte und prustete gewaltig.

"Herr Feldwebel," meinte ein Vorwitziger, "mer können uns ja teilen, zehn Mann gehn so erum, zehn Mann so. Steckt er hier, dann treiben mer ihn nach der Mitte; bei der Jagd macht mer et doch immer so!"

"Was hat er zu reden? Maul halten, er —"

ber Feldwebel schrie zornig den unberusenen Sprecher an, packte unwirsch die Karte zusammen und steckte sie in die Tasche. "Ia, ihn treiben wie ein gehetzes Wild, das wär' so was. — Roh Zackerlot, der verfluchte Bengel — wer hätte das gedacht?!" Auf den kotigen Boden starrend, murmelte Feldwebel Bonekamp die Worte in sich hinein, und dann aufsahrend: "No, was stiert ihr mich an? Voran — schnallt ab — hier wird Rast gemacht!"

Er wies auf einen runden Plat zur Rechten, einigermaßen geschützt von alten Buchen, die ihre breiten Afte wie einen Schirm ausstreckten. "Kaisersgarten" stand an einer verwitterten Holztafel.

Verwundert wechselten die Leute Blicke — jett hier raften, bei der Nässe, so kurz vor'm Ziel? Ne, der Feldwebel war jett immer komisch! "Mer soll'n Bucheckern fressen," flüsterte der Vorwitzige den Kameraden zu; einige grinsten, die anderen schimpften heimlich.

Ne, so nieberträchtig wie die letzten acht Tage war der Keldwebel nie gewesen!

Ropfschüttelnd warfen die Leute die Tornister zur Erbe und wickelten sich in ihre Mäntel; der Führer ging, etwas von ihnen entfernt, mit starken Schritten auf und nieder.

Ja, Feldwebel Bonekamp hatte es schwer! Mußte auch gerade der Sergeant krank liegen, als das Militär aufgeboten wurde! Aber ehe er dem Unteroffizier Knopp, dem rohen Kerl, die Sache in den Fingern ließ, übernahm er lieber felbst bas Kom-

"Aber, Bonekamp, es geht Sie ja eigentlich gar nichts an," hatte Hauptmann von Dümchen gesagt, als er bei diesem die Instruktionen einholte.

"Zu Befehl, Herr Hauptmann, geht mich auch gar nichts an, aber —" bas weitere war in einem furchtbaren Prusten erstickt.

Bonekamps Herz war schwer; er hatte sich zu bem Kommando gedrängt, obgleich es ihm so bitter sauer wurde wie noch keins in seinem Leben. "Lieber Steine kloppen," brummte er ingrimmig. Aber sie sollten den Jungen nicht so roh anpacken, sie sollten ihn nicht behandeln wie einen gemeinen Mörder — nein! "Lieber Herrgott," seufzte der biedere Mann und warf einen vorwurssvollen Blick gen Himmel, "du bist mannigmal ganz kurios!"

Er hatte sich seine Lebzeit nicht mit philosophischen Betrachtungen abgegeben, aber die acht Tage in der Eisel, ja die! So viel geslucht hatte er noch nie und

so viel gepruftet erst recht nicht.

"Er hat den chronischen Schnuppen," sagten die Leute und lachten ihn aus. Was wußten die leicht-sinnigen jungen Kerle, warum ihr Feldwebel prustete?!

"Schabe — schade," sagte Bonekamp laut vor sich hin, als er durch's nasse Moos auf und ab stampste. Er sah nach seinen Leuten hinüber; siehatten sich's unter den schützenden Buchen, so gut es ging, bequem gemacht, er hörte ihr gedämpstes Lachen

und Sprechen. Eigentlich müßten sie hier boch ganz ftill sein — na aber — ber Feldwebel feufzte.

Der Regen wurde stärker, im Genick war schon das reine Kinnsal; langsam und zudringlich rieselten ihm Tropsen zwischen Hals und Aragen den Rücken hinunter. Er schauderte. Grau war alles ringsum; dort zwischen den Stämmen, den Abhang hinunter, braute ein weißliches Nebelmeer, die Ferne wie mit einem Tuch verhangen.

Eintönig trommelte der Regen auf die Blätter, trostloses Vogelgekrächz in den Wipfeln; zwei Häher jagten sich, nun hatten sie sich gepackt und bissen auf einander los, daß die Federn flogen. Der Einsame schreckte zusammen bei dem mißtönenden Geskreisch.

Und nun noch ein Laut — ein Tritt von nägels beschlagenen Schuhen auf der steinigen Straße jens seits der Bäume! Wer kam da?

Bonekamp teilte die Büsche und streckte den Kopf vor — eine Frauensperson, ein Landmädchen wie es schien, kam des Wegs; eilig schritt es durch den Regen, unter dem durchnäßten Kopftuch suhren ein Paar sunkelnde Augen unstät umher. Der abgerissene Rock schmiegte sich eng an die kräftigen Glieder, die Schultern deckte kaum eine zersetzte Jacke.

"He, Mädchen, guten Tag! Woher kommste? Sag mal, hast bu nicht —"

Er kam nicht zu Ende, sie sprang auf ihn zu und sah ihm forschend in's Gesicht. "Sein hei be

Balbaoten?" fragte sie hastig, ohne jeden Gruß; "seid Ihr ban Öwerschten?"

"Warum?" Er sah sie verwundert an, ihr bleiches Gesicht mit den zuckenden Lippen hatte ihm etwas Unheimliches — was wollte die Person? "Ja, der bin ich," sagte er laut, "was willste von mir?"

Sie stieß einen undeutlichen Laut aus, dann trat sie ganz bicht an ihn heran, so bicht, daß er das Beben ihrer Gestalt spürte, und flüsterte: "Kommt, han schläft!"

"Wer schläft?

"Noa," sie schob finster die Brauen zusammen, "bän Hubert Pantenburg! Elav es hän —" sie wies mit der Hand in das Nebelgewoge abwärts — "ech siehren eich!" Sie langte nach seinem Arm.

"Du?!" Wie ein ekelhaftes Tier schüttelte er sie von sich. "Geh weg!"

"Dhoa," lachte sie rauh, "ech duhn eich neist!" Sie trat wieder näher, ihre Augen blitzten ihn frech an. "Seid ihr et net, duht et en annern — Zaldaoten!" Sie erhob die Stimme ein weniges. "Soll ech se rufen?"

"Sei still!" Er packte sie berb am Arm und rüttelte sie; ruhig blieb sie stehen, nur ihre Blicke maßen ihn. "Mädchen, lügst du oder sagst du die Wahrheit — ist er wirklich hier?"

"Et es wachr —" sagte sie fest, und ihr bleiches Gesicht wurde noch um einen Schein bleicher — "ech siehren eich!"

8

"Und — und — Feldwebel Bonekamp stotterte ordentlich - "warum - warum - verrätst bu ihn?"

"Ech sein arm —" ein gieriger Glanz war in ihren Augen - "on ech -" bie Stimme versagte ihr, sie big die Bahne so fest auf die Unterlippe, daß ein Blutströpfchen heraus quoll. "Laoft fin -" sischte sie bann heiser und atmete wie ein Erstickender - "ech fiehren eich!" . . .

Wenige Minuten waren vergangen, so eilten Felbwebel Bonefamp und einige ber Solbaten zu Thal. Sie liefen geräuschlos, ohne ein Wort zu reben; vor ihnen her wie ein flüchtiger Schatten huschte bas Mädchen, nur mit dem Finger die Richtung andeutend. Auf aller Mienen lag ängstliche Spannung, nur bas Gesicht des Mädchens war undurchdringlich, wie von Stein.

Bonekamps Berg klopfte ungestüm, er rannte hinter der Führerin drein, eine seltsame But tochte in ihm und mischte sich mit einer großen Trauer; Schweiß und Regen liefen ihm gleich Thränen über Die Racken.

Jett waren sie im Grund — da war Kloster Himmerod. Die Salm ging hoch und rauschte wild.

Sie ftampften durch die feuchtkalte Wiese ben Ruinen zu. Hinein ging's - burch's Portal zwischen Trümmerhaufen — über Schutt und Geröll. Sie hatten nicht Zeit, zu flüstern; warnend legte bas Mädchen den Finger auf die Lippen.

Jett kam der Krenzgang! Schaurig pfiff der Wind durch die hohen Bogen — es war schon dämmerig — und jett — jett — der Gang war zu Ende, ein dunkles Loch gähnte in der Wand. Die Führerin blieb stehen.

Langsam hob fie bie Hand und wies auf bie Offnung: "Lao es han!"



## 21m Totenmaar



Hoch oben in den Gifelbergen liegt ein See, dunkel, tief, freisrund, unheimlich, wie ein Kraterschlund.

Einst tobten unterirdische Gewalten da unten, Feuer und Lavamassen wurden emporgeschleudert; jetzt füllt eine glatte Flut das Becken, wie Thränen eine Schale. Es geht hinunter in bodenlose Tiefe.

Reine Bäume, keine Blumen. Nackte vulkanische Höhen, gleich riesigen Maulwurfshügeln, stehen im Kranz, zu nichts gut als zu armseliger Viehweide. Mageres Strandgras weht, blasses Heideforn duckt sich unter Brombeergestrüpp. Kein Bogel singt, kein Schmetterling gaukelt. Einsam ist's, zum Sterben öde!

Das ist das Weinfelber Maar, das Totenmaar, wie's die Leute heißen. Es hat keinen Abfluß, keinen Busluß anders als die Thränen, die der Himmel drein weint. Es liegt und träumt und ist todestraurig, wie alles rings umher.

Wenn Herbstwinde über die Eifel gehen und kalte Nebel in den Thälern hocken, ist's hier oben noch kälter. Hui, pfeift das! Wind, wilder Gesell, stöhne nicht so laut! Zerre nicht die letzten braunen Blätter von den dornigen Ranken, stürze nicht die morschen Holzkreuze um, die dort um das Kirchlein stehen, das grau und düster am Seeuser trauert. Es ist das einzige Werk der Menschenhand hier oben, viel hundert Jahre alt, nicht schön, nicht häßlich, doch voll schwersmütiger Poesie.

Einst lag hier das Dorf Weinselben, seine Hütten scharten sich um das Gotteshaus wie Rüchlein unter die Flügel der Glucke. Es ist lange her, das Dorf ist verschwunden — zerstört, versunken? Wer weiß! Am sichersten verhungert. Einzig das Kirchlein ist übrig geblieben und reckt seinen schwärzlichen Turm gen Himmel. Gottesdienst wird nicht viel drin gehalten, die Lebenden kommen nur herauf, ihre Toten zu bearaben.

Auf dem schmasen Rain hinter der bröckligen Mauer reiht sich Kreuz an Kreuz; hier hängt ein Persenkranz, dort eine verwitterte Schleife, der Wind zaust daran, der Regen verwäscht die Farben — es ist der Friedhof von Schalkenmehren. Der Weg herauf ist beschwerlich. Man weiß nicht, warum behalten die Schalkenmehrer ihre Toten nicht bei sich unten im Dorf? Kaum hätten die auch noch da. Brauchen die Lebenden denn allen Platz am hellen freundlichen Schalkenmehrer Maar, dran Obstbäume wachsen, drin Fische schwimmen? Ei was, tot gehört zu tot; da krauelt man lieber den steilen Berg hinan, die Ochsen oder der Ackergaul ziehen den Karren, drauf die Lade

zwischen Strohschütten schwankt. Der Geistliche keucht hinterdrein und die Leidtragenden auch; man murmelt Gebete, man weint, man schluchzt, und über ein Kleines kommt man ledig wieder herunter. Die Thränen sind getrocknet, die Leidtragenden schwahen saut und kehren vergnügt in's Trauerhaus ein zum Leichenmahl.

Anfang November war es. Der Schäfer von Schalkenmehren, Steffen Kohlhaas, ftand droben auf der kahlen Höh' und blickte über's Maar. Regungslos lag ihm sein Hund zu Füßen. Es dünkte ihn schier das letzte Mal, daß er seine Schafe hier herauf getrieben; noch sanden sie hie und da ein Hälmchen, sie schnupperten emsig suchend, die Hänge auf und nieder, aber viel war's nicht mehr — Winterkost.

Ein schneibender Wind riß dem Mann den Hut vom Kopf, daß die eisgrauen Haare in das harte braune Gesicht wehten; mit einem "Dunnerkiel!" zog er den blauen Leinenkittel fester um sich. "Et gitt Schni," murmelte er und legte die Hand über die Augen. Er spähte in die Ferne, alles grau in grau, der Himmel wie ein Sack, von der "hohen Acht" und ben anderen Bergen nichts zu sehen.

"Ech giehn häm, et es hei neist mieh ze maache!" Er sprach's und pfiff dem Hund. "Hao Stüppes!" Mit lautem Gekläff sprang der auf, suhr zwischen die Schafe und trieb sie zusammen. Während dessen stand der Herr, die Hände auf den langen Stock gestützt und das feste, wie aus Holz geschnittene Kinn darauf gelegt.

"Hollao, wän kömmt elao?!" Der Alte zog die buschigen Brauen in die Höhe und blinzelte angestrengt in die Ferne nach der einsamen Gestalt, die weithin sichtbar mit flatterndem Rock dem Gipfel zustrebte, dis ihm die scharse Luft die kleinen hellbraunen Augen trübte. — "E Framensch? Wat will dat hei? — Jeß Mari Jusep, ons Annmarei!" Der Alte that einen mächtigen Schritt der Kommenden entgegen; wie ein Rasender stürmte der Hund ihm vorauf, stieß ein Freudengeheul aus, sprang mit tollem Sat an der Frauengestalt empor und leckte das zu ihm geneigte Gesicht.

"Jav, jav, Stüppes — kusch bech, Stüppes!" Fast kindlich klang die Stimme, die diese Worte sprach. Jett kauerte das Mädchen nieder und drückte den Kopf in das ruppige Fell des Tieres. "Alber Stüppes, gelt, alder Stüppes, dau kennst dat Annemarei?" Ein spreudiges Winseln war die Antwort.

Nun richtete sich das Mädchen wieder auf, rückte sich die Kleider zurecht und raffte das Bündel zussammen, das zur Erde gefallen. War sie so rot vom Bücken oder vom scharfen Wind? Der Atem flog ihr, scheu hielt sie den Blick zu Boden gesenkt. Keine Spur von Freude war auf ihrem Gesicht, als nun der Schäfer bei ihr stand und mit eisernem Griff ihre Hand schüttelte.

"Dag, Annmarei!" "Guden Dag, Babder!" Kohlhaas schmunzelte, mit einem stolzen Blick über= flog er sein schmuckes Kind. Fürwahr, eine hübsche Dirne! Noch hatten Arbeit und Entbehrung die Jugend nicht frühzeitig verjagt, die gebräunten Wangen waren weich gerundet, unter dem Kopftuche schimmerte eine weiße, faltenlose Stirn.

"Nao, Mädche, woa kimmste har? Hot dir dan Hähr Mathes erlobt, dein Eltern zo besuchen? Dat es recht, de Modder wird e su froh sein!"

Der Alte schlug ihr auf die Schulter, daß fie fast in den Knieen zusammenknickte, dann rieb er sich grinsend die Sände. Würden die Schalkenmehrer guden, wenn er mit seiner Tochter in's Dorf einzog. Ja. Steffen Rohlhaas war stolz auf seine Annamarei! Sie war feine Jüngste, erft fechzehn, und diente schon ein Jahr als Magd in Daun, im Hotel zur Post. Herr Mathes, ber Wirt, lobte fie. Wenn ber Bater gur Rirmes in's Rreisstädtchen tam und feine Tochter besuchte, dann durfte er in der Berrenftube figen; der reiche Wirt schenkte ihm selber einen Schnaps ein, und die Frau Wirtin lief nach Raffee und Rirmes= kuchen. Von der Annamarei sah er dann freilich nicht viel, die hatte im Haus zu schaffen, grad' nur, daß fie ihm beim Abschied hinter der Thur die Sand drückte: "Abjes, Badder, grüßt mer die Modder on de annern al!" Das war auch genug — die Ehre, die Ehre, bas war die Hauptsache! Wenn man Steffen Rohl= haas nach seinen Kindern fragte - er hatte beren zehn, neun Buben und das jüngste, ein Mädchen pflegte er zu nicken: "Merci, merci, se sein al e su

weib ganz gub, äwer ons Annemarei, bat es ze Daun im Hodel — jav, jav!"

Und nun kam die Annamarei zu Besuch. Sehr vergnügt schien sie weiter nicht. Sie klappte mit der Spitze ihres schweren Lederschuhs unablässig auf den Boden und vermied den Blick des Baters. Die Röte in ihrem Gesicht war verschwunden; sie schien nun sehr blaß, nur als der Alte fragte: "On wie lang därfst de derhäm bleiwen?" stieg ihr eine dunkte Glut bis unter die Wurzeln der flachsblonden Haare.

"Ech — ech —" sie stotterte, "ech sein net mieh an Mathesen, ech bleiwen erscht für der Hand derhäm!"

"Wat —? Wat — net mieh an Mathesen?!" Das Entsetzen raubte dem Schäfer schier die Sprache. — "Wat haste gemaach? — red!"

"D Badder!" Mehr sagte sie nicht, sie schlug die Hände vor's Gesicht und weinte, daß ihr die Thränen zwischen den braunen Fingern durchliefen.

Der Alte packte sie bei ber Schulter und rüttelte sie. "Wat haste gemaach, dau Schlump, dau" — über sein Gesicht zuckte es, Heftigkeit und Besorgnis stritten mit einander, dann legte sich ein weicherer Ausdruck um seinen Mund. Er schüttelte langsam den Kopf und nickte dann: "Kreisch net, Annemarei, et wird net e su schlimm sein. Jao, die Mäbercher, die Mädercher — v Jeß, v Jeß —!" Und nach einer Pause: "Wän es et, Annemarei? Han moß dech heiraoden, gräm dech äweil net e su! Schonst vill

Mäberches es et e su gang, se sein als Amm' in der Stadt gewest, han en guden Groschen mitgebrach on dann ihren Schatz geheiraod! Dau biste erscht net!"

Er legte der Weinenden begütigend die Hand auf die Schulter, mit einem Ruck schüttelte die Tochter sie ab. "Et es net e su, Badder, net e su!" Mit lautem Schluchzen kauerte sie sich plöglich auf die Erde nieder, saßte den Hund um den Hals und drückte ihr nasses Gesicht in seine Zotteln.

"Ech — ech han ge — ge — geftohl!" "Geftohl — ?!" —

Eine Totenstille folgte bem Aufschrei. Zitternb kauerte das Mädchen am Boden. Der Alte stand wie vom Donner gerührt, der Stock war ihm entfallen, wie abwehrend streckte er beide Arme von sich. Mit trüben Augen blinzelte der Hund von einem zum andern.

"Gestohl!" — Langsam, dumpf, fast tonlos klang das furchtbare Wort wieder; der Wind kam, riß es von des Baters Lippen und schleuderte es in alle Welt.

Die Tochter wimmerte: "Ech duhn et kees mieh, Vabber — kees mieh! — Dän Hannes hot kein Geld gehatt, kein Pfennig! Hän sät ze mir, ech kennt sei Mädchen nimmeh sein, wann ech em net en Dahler bäht gäwen for banzen ze giehn — v Vabber, Ihr seid alb, Ihr wißt et net — v dän Hannes, dän Hannes, ech sein em ze gub — on be Muhsik —

Annamarei Spann de Gei Biolenkraut, Morgen wirste Braut!

— Babber, ech han et gehert be ganz Nacht — Annamarei — spann be Gei —!" Sie schluchzte wild und schüttelte sich wie im Fieber, die Zähne schlugen ihr auseinander. "Ech konnten net anners — mein Kopp es mer e su duselig gäwen — am annern Morgen legt ons Wadam en Dahler op dän Disch in der Küch — "Annamarei — spann de Gei' — ech dahten en eweg holen, den Dahler, on am Awend sein dän Hannes on ech danzen gangen. Badder, Badder, et war e su schief in gewest!"

Ein Glücksschein flog über ihr Kindergesicht, fie sprang auf und hielt beide Hände an ihre glühenden Backen; ihre Lippen öffneten sich, als summten sie die Melodie des Tangliedes.

Der Alte sagte kein Wort. Er sah sie nur immer starr an, bann faßte er plöglich ihren Arm und stieß sie zurück, daß sie taumelte. "On ban Hähr Mathes, wat hot han gesaot?"

Sie lugte scheu von der Seite und murmelte furchtsam: "Hän hot mech gefragt, ob ech dän Dahler geholt hätt. Ze erscht wollten ech't net saon, das dachten ech an onsen Hähr Jesus, on ech sagt: ech hätten den Dahler geholt! Ech han e su vill gekrisch on gebitt, äwer hän hot mer de Dier gewiesen — Badder,

Babber, schlao mech net, laoß, laoß!" Sie kreischte auf und hielt schützend die Arme vor.

Kohlhaas packte sie mit mächtiger Faust und schlug ihr mit der anderen Hand in's Gesicht, rechts und links, ohne Rücksicht, wohin die Schläge trasen. "Dau schlechtes Mensch, dau Stehlerin, dau —"

"Badder — Badder!"

Rlatsch, klatsch, immer dichter fielen die Schläge. Der Hund richtete sich knurrend auf und zerrte seinen Herrn an der Hose, ein derber Tritt warf ihn zur Seite.

"Dau — Dau — on nau schär bech, onnerstieh bech noches zerick ze kommen — maach!" Noch ein= mal fiel die geballte Faust schwer auf die Schulter der Tochter, dann drehte der Alte kurz um, raffte den Stock auf, schwang ihn drohend und stieg, seinem Hund pfeisend, mit mächtigen Schritten den Hügelgrat entlang.

Stüppes stand zweiselnd; er drehte den Kopf baldrechts, bald links, dann drückte er sich winselnd an die Füße des Mädchens. "Stüpp!" Ein zweiter Pfiff, ein zorniges "Kommste hei!" und mit eingeskniffenem Schwanz schlich das Tier seinem Herrn nach.

Und nun verschwanden sie alle miteinander, der Hirt, der Hund, die Herde. Annamarei stand allein. Ein Windstoß riß ihr das Tuch vom Kopf und peitschte ihr die Haarsträhnen in's Gesicht. Sie schauerte. Ringsum alles kahl, der Himmel grau mit schwarzers

Wolkenballen, grau das Maar; unheimlich schweigend lag es in seinem Becken. Grau auch jenseits das Kirchlein, grau die verwitterten Kreuze. Die Ferne wie mit einem grauen Tuch verhangen; eine graue, seuchtkalte Luft legte sich schwer auf die Brust.

Das Mädchen schluchzte auf und faltete mechanisch die Hände. Sie wollte beten: "Maria, Moddergott's, Gebenedeite unter den Weibern" — warum drängten sich ihr nur die anderen Worte auf die Lippen? — "Annamarei — spann de Gei —" D Jesus, der Hannes! Was thut man nicht, wenn man einen zum Sterben lieb hat?!

Sie sicht sich wieder auf dem Tanzboden, sie fühlt sich von seinem Arm umschlungen — wie die Bratsche und die zwei Biolinen in der Ecke krahen . . . nun fällt das Horn ein, — eins, zwei, drei — eins, zwei, drei — eins, zwei, drei — fritsch, kratsch, diedeldum — die Petroleumslampe an der Decke schaukelt, die Luft wird dick, ein heißes Atmen strömt durch den Kaum — er preßt sie sester, er raunt ihr in's Ohr: "Annamarei, — Annamarei!" — —

Hah, wie der Rabe krächzt! — Die Einsame suhr zusammen; ein ganzer Schwarm schwarzer Bögel schwirrte vorüber und streiste sie fast mit den Flügeln. Zitternd knüpfte sie das Tuch sester um ihren Kopf — sie war erwacht!

Um sie her eine grenzenlose Öbe, eine todesähnliche Sinsamkeit.

Sie schlug das Kreuz, nahm ihr Bündel unter ben

Arm und schritt langsam, einen Fuß nach dem andern schleppend, den Berg hinunter. Unten im Thal tauchten im grauen Dunst dunkle Umrisse und bemooste Dächer auf, wie eine helle Scheibe blinkte der Spiegel des Schalkenmehrer Maares — dort, dort an der Wegsbiegung die Gestalt des Vaters gleich einem schwarzen Strich, um ihn her als weiße Punkte die Schase. Nun stand der Strich still, nun wehte der Kittel! Das Mädchen duckte sich rasch nieder. — Er sah sich um! Nun bewegte sich der Strich wieder. — Er ging weiter!

Der Bater war im Dorfe verschwunden, und die Tochter lief hinterdrein mit bebenden Knieen und keuchendem Atem.

## Π.

Steffen Kohlhaas lag im Bett; es war Nacht, aber er konnte nicht schlafen. Draußen heulte ber Sturm und tutete langgezogene Klagetöne in den Schornstein.

Es schneite. Der erste Winterschnee, aber ein Schnee so weiß und kalt, wie einer um Weihnachten. Die Fenster waren dick beschlagen, in der Stube eine beklemmend warme Luft; es roch nach Cichorienbrühe

und gequellten Kartoffeln. Wie gern lag sonst der alte Schäfer im Bett, reckte sich behaglich, wenn draußen Nacht und Graus ihr Wesen trieben, und atmete mit Behagen den warmen Dunst und Essengeruch.

Heute nichts von dem. Unruhig warf er sich auf seinem Lager, daß der Laubsack raschelte; dazwischen hörte er sein Weib schluchzen und seufzen: "O Jeß

Marie Jusep — oh — oh —!"

"Hal de Maul, Fra — biste gleich still!" Das Weib schwieg. Nun war's eine Weile ganz ruhig. Im Verschlag nebenan rieb sich die Ziege an der Bretterwand, man hörte deutlich ihr Schaben. Der Wind draußen machte eine Pause — da — da — es tappte was am Hause, — nun drückte es auf die Klinke!

Der Schäfer saß aufrecht im Bett, bas Hemb war ihm auf der Brust auseinander gefallen, die Zipfelsmüße hing ihm im Nacken — er lauschte angestrengt — — horch, es tappte wieder am Haus, jett glitt es an der Wand entlang — horch, tapstap! Ein müder Schritt. Nun setzte der Wind ein — hui, pfiff der! Es klang wie Geheul, es ratterte an den Läden und dazwischen ein langgezogenes Wimmern: "Vadder, Vadder!"

Zitternd fuhr ber Alte aus dem Bett, mit unsicherm Schritt tappte er durch den dunklen Ziegelflur und riß die Hausthür auf. "Hallao, wän gieht

elao?!"

Reine Antwort.

Noch einmal dieselbe Frage, wieder keine Antwort Und nun noch einmal — wieder nichts! Den Mann packte die But; unbekleidet stand er auf der Schwelle, er fror, daß die Zähne klapperten. "Donner on Doria, dan Stehlerin, vermaledeite, willste eim für en Noar halen?!" Krachend schlug er die Thür zu.

Run wieder das Jammern: "Badder - Badder!" -

Er hörte nichts mehr, er war schon in der Stube und warf sich auf den Laubsack, daß die wurmstichige Bettstatt knacke. Dann lag er still, aber der Schlaf kam nicht; draußen tobte das Wetter mit Höllenlärm, als führe das Wodesheer durch die Lüfte. Er legte die Hände gesaltet an die Brust, das Herz pochte ihm ungestüm gegen die Rippen — nein, er hielt es nicht mehr aus, er stieß sein Weib in die Seite: "Fra!" — "Jao!" Die Alte antwortete sofort, auch sie hatte gewacht. "Wart, Stessen, ech fänken Licht an," sprach sie mit zittriger Stimme.

Das Lämpchen strahlte auf, und nun saßen die beiden nebeneinander auf der wurmstichigen Bettstatt und starrten sich mit weitaufgerissenen, entsetzen Augen an.

"Maria, heil'ge Mobbergotts, erbarm ech — ons Annemarei!" Die Mutter schluchzte bitterlich und rang die Hände, dann raffte sie sich auf und sank vor dem Muttergottesbilb drüben an der Wand in die Kniee. Sie senkte den alten Kopf auf die Brust, das spärliche graue Zöpschen hing ihr halb gelöst herunter; im trüben Lampenschimmer sickerten ihre Thränen, schwer wie Blei, über die welken Backen. Unablässig glitten die Perlen des Rosenkranzes durch die Finger und die Lippen murmelten halblaut dazu.

Der Mann betete nicht mit, er saß auf dem Bettrand und stierte vor sich nieder. Er mochte nicht nach jener Ecke sehen, wo einst seine Jüngste gelegen und geschlasen. Ihm war, als müsse das rotwangige Kindergesicht aus dem Dunkel auftauchen, als höre er die frischen Lippen das Abendgebet lallen:

> "Dao stieht ein Baum Daohin leg' ech mein Traum. Daohin leg' ech mein Sünd; Dann schlaosen ech met dem Jesuskind Met Joseph on Maria rein, Ganz sicher ein. Amen! —"

Steffen Kohlhaas stöhnte und stütte ben Kopf schwer in die Hände.

So fam der Morgen.

Grau und trübe schaute kaum das Licht durch die moosverstopften Scheiben. Es war schon spät. Die Leute im Dorf schaufelten emsig Schnee; eine solche Last war so zeitig im Jahr kaum je gefallen. Mit einem Schlag war's Winter. Die Hände wurden steif, man zog die Müße über's Ohr.

Gebückt stand der Schäfer vor seiner Hüttenthür und schüppte den Schnee zur Seite. Er war müde von der durchwachten Nacht, in den Gliedern lag's ihm schwer; er fühlte das Alter. Ein Nachbar trat zu ihm:

"Nao, Rohlhaas. Gier Annmarei es als widder

elao? Dao hatt Ihr äwer en Freid gehatt!"

"Ons Annemarei — en Freid — " der Alte stammelte es nach.

"Jao, jao, gestern awend hat et bei onsem Trina

gefäß, amer bann es et -"

"Dann es et — wat?!" Kohlhaas packte mit frampshaftem Griff ben Nachbar bei ber Schulter: "Waor, waor es et gangen, Mathes, waor?"

"Nao, bei Cich, häm!" Mathes fah ben Schäfer an, als fei ber verrückt geworden. "Waor anners?"

"Waor anners!" Der Alte lachte so grell und schneibend, daß es den anderen überlief, dann drehte er sich jäh um, ließ die Schüppe in den Schnee fallen und rannte davon wie besessen, die Dorfstraße hinunter. Der Nachbar kopsschütztelnd hinterdrein.

## III.

"Annamarei — Annamarei!" Laut gellend tönt ber Ruf über die kahlen Höhen. Schnee, Schnee überall! Die Berge haben ein weißes Totenhemd übersgezogen, Kraut und Brombeergestrüpp sind darunter verschwunden. Unheimlich wie ein ungeheures schwarzes Loch schimmert der Spiegel des Weinfelder Maares. Die Schneeflocken sind hineingefallen und verzehrt von der dunklen Tiefe — so sallen Thränen der Menschen auf die Erde und versickern im gierigen Grund.

"Annamarei!" — — —

Der Vater rannte über die Höhe, den treuen Hund am Strick, und schrie nach seinem Kind. Wo war das? — Im Dorf war die Annemarei nicht mehr gesehen worden, seit dem gestrigen Abend. "Se es rum nach Daun gangen, gieht sao nach er kucken," trösteten die Nachdarn. Nach Daun, ja, das wollte der Alte, drum raste er der Höhe zu; jenseits des Mäusebergs führte der kürzere Fußpsad zur Kreisstadt hinunter. Er keuchte, er schwitzte. Der Schnee war weich und ballte sich ihm unter den Sohlen. Er glitt, er sank ein; — stampsend, ächzend langte er oben an.

Nichts zu sehen! Kein Haus, kein Mensch! Nur das Maar in schweigender Majestät, ein Bilb bes Todes; an seinem Ufer das Kirchlein.

Der Hund stieß ein Winseln aus und bruckte bie Nase zu Boben.

"Annamarei!" Steffen Kohlhaas hielt die hohlen Hände an den Mund — noch einmal: — "An—na —ma—rei!" Warum schrie der Alte? Sein Kind war jest wohl längst in Daun, und er nur, der Karr, rannte hier auf kahler Höh' und stöberte im Schnee herum. D Gott, die Angst! Es schnürte ihm die Kehle zusammen, es hockte ihm auf der Brust wie ein Alp.

"Jesses Maria!" Der Schäfer rang die Hände in einander — hier, hier war die Stelle, wo er gestern mit den Schasen gehalten, — hier war die Annemarei vor ihn getreten, hier war sie zu Boden gesunken, hier hatte sie gesammert und geweint, hier hatte er sie am Arme gepackt und geschlagen, hier hatte sie gestanden wie ein Bild von Stein, als er noch einmal nach ihr zurückgeschaut! Gestern noch grüner Kasen, heute lauter Schnee.

"Stüppes, wat haste?" Der Hund riß am Strick und bellte heftig; er strebte mit Gewalt zur Seite, er zerrte den Herrn vom Wege ab. Nicht hin nach Daun geht's, nein, zur Rechten, immer weiter hinab, dem Kirchlein zu. Willenloß folgt Kohlhaas. Stüppes schnobert am Boden hin, den mageren Hals lang gereckt, den Schwanz eingezogen. Mit stierem Blick schreitet der Alte dahin. Nun sind sie am User, nun spült die schwerze Lache des Maares gegen den weißen Schneerand, nun stoßen sie an die niedrige Friedhofsmauer, nun stoßpen sie zwischen halbverswehten Kreuzen — der Hund bleibt stehen. Er hebt den Kopf zum Himmel und heult, ein furchtbares, grausiges Heulen; von den Höhen hallt es wieder, die grenzenlose Einsamkeit giebt es zurück.

Da — ba — ber Schäfer streckt bie Sande vor.

er thut einen kurzen rauhen Schrei. Auf der verwitterten Schwelle des Kirchleins hockt eine Gestalt, in die Thürnische gedrückt, den Rock über den Kopf gezogen!... Wie ein Kind, das sich im Dunkel gefürchtet hat. Neben ihr liegt ein Bündel — alles weiß — die Füße stehen im Schnee, Schnee liegt auf dem Rock — —

"Annmarei!" Mit zitternden Händen reißt der Bater den Rock herunter — weiß wie Schnee ist das Gesicht der Tochter, seltsam schmal und eingefallen, die Nase spitz. Auf der glatten Mädchenstirn über der Nasenwurzel hat sich eine ängstliche Falte einzgegraben, gestrorene Tropfen hängen an den Wangen, aber der Mund ist im Lächeln halb geöffnet.

Die schneekalten Hände ruhn im Schoß, fest ineinander gefaltet.

> "Da steht ein Baum, Dahin leg' ich meinen Traum, Dahin leg' ich meine Sünd. Dann schlase ich mit dem Jesuskind Mit Joseph und Maria rein, Ganz sicher ein. Amen!"

Auf den Höhen am Weinfelder Maar hütet der Schäfer Steffen Kohlhaas aus Schalkenmehren noch immer die Schafe. Er ist ein uralter Mann. Ich habe ihn oft gesehen. Wenn die Abendsonne hinter

ben Mäuseberg sinkt und das Heidekraut purpurn erglüht, dann hebt sich seine Gestalt, wie ein dunkler Schatten, weithin sichtbar ab vom lichtburchglühten Firmament. Der Hund liegt zu seinen Füßen, um ihn her weidet die Herde. Er steht regungslos, die Hand über die Augen gelegt, und späht den Pfadentlang, der hinunter gen Daun führt. Ein blödes Lachen zieht um seinen verschrumpsten Mund: "Jao, ons Annemarei, dat es ze Daun im Hodel — jao — jao!"



Der Osterquell



Langsam stiegen drei Wandrer am späten Nachmittag die schlängelnde Bergstraße auswärts. Hinter ihnen lag das einsame Wirtshaus, in dem sie ihr Gesährt untergestellt; seine grellen Mauern schimmerten noch herüber, sonst weit und breit kein Gehöft, kein Dorf. Die Ebereschenbäume zu Seiten des Wegs noch kahl, der Wind zaust in ihren Kronen; hie und da ein Trupp Tannen und Kiefern, deren Wurzeln am Geröll des Absturzes sast nacht hängen. Rechts geht's tief hinunter in blaue Walbschluchten, links streist der Blick über kahles Plateau. Sonst nichts!

Der Mann im sonntäglichen Tuchrock und schwarzer Schirmmütze setzte den derben Knotenstock kräftig auf, mit seinen weitausholenden Schritten war er längst den andern vorauf; mühselig keuchte das Weib nach. Das dunkle Wolksleid hatte sie über dem blauen Friestrock geschürzt und in einem mächtigen Bausch um die Taille gerafft. Man sah's aber doch, sie war gesegneten Leides. Alle paar Schritt blied sie stehen und holte zitternden Utem; unruhig drang ihr Blick vorwärts

und haftete bann auf dem Kind, das, an ihrem Rock hängend, hinter ihr drein schlorrte. Ein fünf-, sechsjähriger Bube war's, ein bleicher, mit dickem Kopf und schlotternden Beinen — ein halb blödes Geschöpf, wie es oft in den Eifeldörfern auf der Hausschwelle hockt, den Vorübergehenden mit verschwollenen Augen nachstarrend.

"Juseppche, biste müb'?" fragte die Mutter und strich dem Jungen mit trauriger Gebärde die fahlen Haare hinter die Ohren. Er schüttelte den Kopf, aber er sprach nicht; seine ganze Ausmerksamkeit galt dem roten Regenschirm, den er wie ein Steckenpferd zwischen den Beinen hielt. Jetzt stolperte er drüber, sein Gesicht verzog sich zum Weinen, doch keine Thräne lief aus den Augen; er war zu blöd dazu.

Der Wind weht stark und bläht die Gewänder der Dahinschreitenden gleich Segeln; es ist kein Winterwind mehr und auch kein rechter Frühling drin. Blaugrauer Aprilhimmel wölbt sich über den Siselkuppen, in der Tiefe lauert schon erstes Grün, aber auf der Höhe liegen noch vereinzelte Schneeslecke wie Wäsche zum Bleichen.

Es ist Samstag vor Oftern.

Morgen am ersten Ostertag wird die Straße nicht mehr so einsam sein, da zieht es hinauf zum Kloster Buchholz in aller Herrgottsfrühe. Im Dunkel der Nacht brechen die frommen Seelen auf von Eckselbe und Gillenfeld, von Manderscheid und Pantenburg und noch weiter her. Sie wandern zu zweien und

breien, sie kommen auch um ein Fähnlein geschart mit Gesang: "D heil'ger Benedikte, du treuer Seelenhirt —" sie alle wollen Ofterwasser schöpfen aus dem Quell, der neben der Kirchthür unter uralten Buchen quillt.

Es ist heiliges Wasser. Wer bei ben ersten Strahlen der Ostersonne schöpft und trinkt, dem rinnt ein neuer Lebensquell durch Mark und Bein.

Sie schöpfen mit der hohlen Hand, sie schöpfen auch in Krügen und bringen es mit heim; der Priester in der kleinen Kirche nimmt den Entgelt und spricht den Segen. Hunderte, mehr als der enge Raum fassen kann, liegen drin auf den Knieen; die Thüren sind weit aufgethan, der Mosenkopf mit seinem Kratergipfel und die Waldbäume lugen hinein.

Buchholz ift längst kein Kloster mehr, nur wenige Benediktinerbrüder sind zurückgeblieben; ein Schimmer von Heiligkeit webt sich um sie, die jetzt in langen schwarzen Soutanen mit überwachsener Tonsur auf den halbkreißförmigen Bänken das Brevier beten oder im Sonnenschein ihre Kranken leiten. Die geistlichen Herren zu Buchholz sind berühmte Pfleger weit und breit; wer mit Gebrechen belastet ist und die Kosten zahlen kann, strebt zu ihnen.

Sieben Stationen führen hinauf, die heißen die sieben Schmerzen.

"D heil'ge Mobbergotts, Gebenebeite unner ben Weibern, um beines Sohnes Jeses Christes willen," sprach das Weib und knixte an der ersten Station vor der steinernen Tasel, darauf in rohem Relief die Gestalt des Heilands gemeißelt ist — die Ariegsknechte drücken ihm die Dornenkrone auf's Haupt. Sich bekreuzend ging sie weiter. Jede Tasel weist ein neues Bild — da laden sie ihm das Areuz auf, da bohren sie ihm Nägel durch Hände und Füße, da tränken sie ihm mit Essig, da stoßen sie den Speer in seine Seite — immer schleppender ward des Beides Schritt; ihr verhärmtes Gesicht erbleichte ties — es hatte hübsche Jüge, feiner, als die andrer Bauernweiber — ihre dunklen Augen öffneten sich angstvoll. Am siebenten Schmerz sank sie in die Kniee. — "Es ist vollbracht" stand da zu lesen; — der Kosenkranz entglitt ihren Fingern, hart schlug sie die Stirn an den Pfahl der Tasel.

"Jeses Christes, erbarm bich, erbarm bich meiner — Jeses Christes, erbarm bich," — sie wiederholte wieder und wieder, weiter kam sie nicht; ihre Stimme erstickte, dazu hob sie die gefalteten Hände und preßte sie krampshaft gegen die Brust. Das Kind stand teilnahmslos daneben, seine Hand ließ den Rock der Wutter nicht los, mit der andern hielt es den roten Regenschirm. —

"Ratrein — Ratrein!"

Die Frau fuhr zusammen und richtete sich hastig auf; ihr Mann rief: "Üwer, Katrein, wat michste, wuh bleiwste e su lang? Maach doach!" Er stand wartend still und klopste ungeduldig mit dem Stock auf den Boden. "Jao, jao, ech kommen!" Sie setzte sich in Trab, unter'm Keuchen des Atems murmelte sie: "O Jeses Christes, ech sein esu angst — erbarm dich — esu angst!"

Fest that sich hoher Buchenwald auf, die Schritte raschelten im braunen Laub, ein modriger Geruch stieg empor, dazwischen ein Duft nach treibender Erde und schwellenden Blattknospen.

"Gel, Juseppche, sao es et su schien; hei bleiwste esu gären?" sprach der Bater und tippte den Jungen mit der schwieligen Bauernhand kräftig auf die Schulter, daß der in den schwachen Knieen zusammenknickte und taumelte.

"Ü!" Der Mann wandte sich ab, halb unwillig, halb schmerzlich. "Es dat en Slend met dem Könd!" Er schob die Mütze nach hinten und kratzte sich seufzend den Kopf.

Der Frau schossen die Thränen in die Augen, mit einem wehen Blick zog sie den Buben an sich und hielt ihn fest umschlungen. "Kreisch net, Katrein," sagte der Mann und wischte ihr mit der rauhen Hand über die Backen, "mer holen Osterwasser, on dat Juseppche bleibt owen, dann es de Saach gemaach!" — Die Tropfen liesen ihr über's Gesich — so traten sie in Buchholz ein.

Rein Mensch zu sehen, die Thür des Wohngebäudes geschlossen, die schmalen, rundbogigen Fenster verhängt. Mathias Steffes klopste am Eingang; der Alingelzug mit dem Kreuzchen als Griff gab einen undeutlich heiseren Klang. Niemand öffnete.

"Re Mensch berhäm? Koydonner!" Berdrießlich schritt der Mann längs der hohen Mauer weiter zur Kapelle; schüchtern folgte das Weib, den Knaben noch immer an sich drückend.

Wie still ist es hier! Bis dicht an die Kirche reichen die schlanken Waldstämme, Zweige klopfen an die bleisgefaßten Scheiben, das heilige Brünnlein rinnt murmelnd und sickert zwischen die Grabhügel des kleinen Friedhoses, des Gartens von Buchholz. Hier muß es sich gut ruhen, wo Baumwipfel Schlummerlieder rauschen und durch den Aushau im Wald eine wundersdare Ferne herüber blaut. Hier muß es gut auserstehen sein, wenn die Sonne des jüngsten Tages strahlend über den Mosenkopf steigt, und der ewige Ostermorgen anbricht!

"Holla — hoa — niemand berhäm?" rief der Bauer und hielt die hohlen Hände an den Mund. "Hoa — ech sein dän Mathias Steffes aus Mehren — ech sein dän Bruder von em gaaftlichen Hähr, vom Pater Tosef — hoa, holla — ech kommen for Osterwasser on ech maanen mein Jong daor ze laohen for gesond ze gänn — hoa, hä!"

"Wer ruft?!" Die Kapellenthür hatte sich lautlos geöffnet, auf der Schwelle stand eine große Manns-gestalt im Priesterkleid; von dem stumpf schwarzen Rock hob sich das Gesicht, sahl und starr, der kräftige Nacken gebeugt wie unter einer schweren Last. Er war noch jung.

"Josef!" Mathias Steffes stürzte vor und streckte

die Hand aus, aber sich besinnend, zog er sie zurück, riß ehrfurchtsvoll die Mütze vom Kopf und scharrte einen Kratzuß: "Hähr Bruder, exkusieren Se — ech sein dän Mathes, kennen Se mech noach? — On hei es et Katrein, Hähr Bruder!"

Der andere zuckte zusammen; aus seinen tiefliegenden Augen flog ein scheuer Strahl zu dem Weib hinüber, dann senkten sich die Lider, die Arme sielen ihm schlaff am Leib herunter. "Seid gegrüßt!" sprach er eintönig.

\* \*

Sieben Jahre waren es, seit Josef Steffes die Weihen empfangen, das Gelübde der Gottseligkeit und Keuschheit abgelegt hatte; sein Priesterkleid war unbesleckt, aber sein Herz nicht rein. Alles Beten half nichts; er hatte zu viel an die Katrein denken müssen, die einstmals an seinem Hals gehangen und geschluchzt hatte: "Ich muß ja den Mathes heiraten, aber dich vergeß ich net, Josef, kannst sicher sein — und wann du zehnmal bei die geistlichen Herren bist — sie sein sehr heilig, aber — mein Josef, o hätt' dich doch deine Mutter selig nie der Kirch' versprochen; wärst du net der Jüngste — wie froh könnten wir sein! Paß auf, Josef, wir sein nun alle beid' wie begraben, du in deinem Kloster, und ich in meiner Eh'!" —

Sie hatte recht gehabt, er lag wie im Grab.

Immer beten, immer fromm sein, wenn das Jugendsblut in den Abern hämmert und die Manneskraft sich ausbäumt — da wird man zuletzt starr und kalt, wie ein Toter. Dem Mathes gehörte alles — er war der Alteste — Haus und Hof und die Braut. Der Josef gehörte der Kirche; der hatte die Heiligkeit und den Himmel. —

"Katrein!" murmelt der Josef im schwarzen Priesterrock, als sie in der Kapelle einander gegenüberstehen; nach sieben Jahren zum erstenmal.

Langsam weicht er zurück bis zum Altar, langsam folgt sie bis zum Altar — sie sind allein. Draußen jagt das blöde Kind eine Sichkate und der Mathessichaut dem zu. Dämmerung ist's, so eine Dämmerung, in der die Wangen fahler scheinen und die Augen gespenstischer.

"Katrein!"

"Josef!"

Sie streckt flehend die Hände gegen ihn aus -

"Josef, de Ruh — de Ruh!"

Ihre Augen haben einen bittenden, ängstlichen Aussbruck, für Minuten starren sie ihn an, dann gleiten sie scheu an ihm vorbei zum Bild über'm Altar; mechanisch fällt sie auf die Kniee: "Maria, Gebenes beite, bitt for ons arme Sünder!"

Die murmelnden Lippen schweigen wieder, man hört jetzt nichts, als bange, zitternde Atemzüge — und bann —

"Ech sein gestraoft for mein Sünd, ech haon alle-

weil an dän Josef gedenkt, vill zu vill! Ech haon mech e su gegrämt, ech wollt net Modder werden von em Könd, dat net dem Josef sein't sein konnt — die Sünd! Dafor es dat Juseppche schwach im Kopp gäwen. — Jeß, v Jeß, mein Sünd!"

Die Thränen stürzen ihr stromweis über die Backen, sie wendet den Kopf und faßt mit zitternden Fingern das Gewand des Priesters: "Gaastlicher Hähr, dän Mathes es esu gud, hän schlät net, hän schimpft net — nor dat Juseppche es ons Kreiz, dat Juseppche! Gaastlicher Hähr, halden Sie et ze Buchholz, maachen Se et gesond, Se sein studört — helsen Se mer — mein arm Juseppche!" Sie weint.

Pater Josef steht dabei, er kann nicht sprechen — wie sich das Weib auf den Fliesen windet und krümmt!

Das ist nicht mehr die Katrein, die er so sehr geliebt hat — dies bleiche, wimmernde Weib mit der entstellten Gestalt ist die ganze beladene Menschheit. Über sein kantiges Gesicht, dem sieben Jahre das Mönchsgepräge verliehen, zuckt es; er denkt nicht mehr an sich — im Augenblick ist der eigene lange Kampf verwischt — ein unsägliches Mitleid mit der da, mit der leidenden Welt, schnürt ihm die Kehle zusammen. Die Hand fährt unter die schwarze Soutane und prest sich auf die klopsende Brust — "Ein Zeichen, Herrzgott, ein Zeichen in meiner Nacht!"

Das Weib windet sich auf den Fliesen. "Mein Sünd' — mein arm' Juseppche — Jeses Christes, erbarm' bech onser!"

Der Priester steht wie versteinert und beißt sich die Lippen — da — in die verdunkelte Kirche tritt der Mathes mit knarrenden Stieseln; zur Thür kommt der letzte Abendschein herein und beleuchtet die roh

gutmütigen Bauernzüge.

"Hähr Bruder," sagt er und legt dem Priester die Hand auf die Schulter, "sein Se als esu gud on halden Se ons Juseppche hei, et Katrein kennt sech en Schaoden duhn, se kennt sech am Juseppche versiehn. Gelten Se, Hähr Bruder, Se sein esu freindlich? Baohlen kann ech!"

Pater Josef nickt ftumm.

\* \*

Über Buchholz war's Nacht, der Himmel dunkel wie die Erde drunter. Leise rauschte ein Regen nieder, trommelte auf das Kirchendach und tröpfelte von den Zweigen. Drinnen in der Kapelle brannte die ewige Lampe, wie ein Glühwürmchen blinkte sie. Die Heiligendilder von den getünchten Wänden blickten altersgeschwärzt wehmütig herab, durch eine Luke im großen Fenster suhr der Nachtwind und raschelte in den Guirlanden von weißen Papierrosen, die sich kreuzweiß über den Altarraum spannen. Drunter, zitternd beleuchtet vom Licht der schwankenden Ampel, lag Pater Josef auf den Knieen.

Wie lange er hier gelegen, wußte er nicht; bumpf, wie in einem Traum, wirrten ihm die Gedanken im

Ropf — die Katrein von früher, die Katrein von jest, das blode Rind, alles Leid, alle Sünde und die Nacht ringsum. Er blickte zum Gefreuzigten in ber Mtarnische. - "Gin Zeichen, Berrgott, ein Zeichen!"

Todmüde taumelte er auf und strich sich über die schweißbedeckte Stirn; die Lider waren ihm bleischwer, taum daß er den matten Schimmer hinter'm Fenster erkannte, der Tag graute. Der Regen braufen rieselte nicht mehr, an der Thür strömte ihm eine weiche und doch frische Luft entgegen.

In der Ferne nichts zu sehen, weißlich wogende Rebel rundum, graue Schleierfeten zwischen den Bäumen; fein Schall, fein Ruf, feine Berge, fein Thal. Alles verschlossen mit undurchdringlichem Vorhang, am Horizont nur, im Often, feurige Streifen, wie golbene Bänder, und in ber Mitte ein festes alühendes Rot.

Er wantte zur Quelle aus alter Gewohnheit, facht plätscherte fie zwischen den roben Steinen; er schöpfte mit der hohlen Hand und trank in gierigen Zügen wie das labte! Er buckte sich vollends und tauchte seine Hände ein, daß die schwarzen Urmel feucht wurden und brudte bie naffen Finger gegen bie brennenden Augen — wie das fühlte! —

Leise begann im Turm das Glöcklein zu bimmeln, gebämpft brang fein Schall zu bem Bebeugten nieber; er hielt noch immer die Sande vor'm Geficht, lange, eine köstliche Erquickung strömte ihm von da durch ben ganzen Leib. Seine Liber murben leicht und frei. jetzt schlug er sie auf — er schaute, verwirrt, geblender — er schwankte fast — o Wunder, o

heilige Oftersonne!

Frei, groß, leuchtend steht sie über'm Mosenkopf, eine Welt von Licht geht von ihr aus. Zerrissen die Nebel, verschwunden das Gewoge! Lächelnd, im Glanz, liegen Berge und Thäler; die Häuser der Menschen gleich weißen Punkten auf dem ersten lenzsrischen Grün. Und über allem, der Nähe und der Ferne, über dem Kirchlein, über den Buchen mit den schwellenden Knospen, über den Hügeln des kleinen Friedhofs, über der ganzen großen Natur ein heimsliches Jauchzen: "Ostern — Frühling — Auferstehen!"

Ein Logel hebt sich trillernd vom Grasrain — ist es eine Lerche? Ja, mit langem, jauchzendem

Geschmetter schießt sie auf in ben Uther.

Was ist das?! Bruder Josef breitet die Arme weit aus. Er sieht sich staunend ringsum, er fährt sich über die Augen wie einer, der seinen Blicken nicht traut, seine breite Brust dehnt sich zum Zerspringen unter mächtigem Atemzug, er reckt die starke Gestalt; ist er denn blind gewesen? Geht die Sonne nicht alltäglich so auf? Ist die Natur nicht immer groß und herrlich auch für den im Priesterrock? — Freilich! Warum sieht er's nur heute?

Der Priester faltet die Hände und schlägt ein Kreuz: "Das ist das heilige Ofterwasser — gelobt

fei der Auferstandene!"

Er weiß es nicht, der Mann im schwarzen Rock, 's ist nicht das Osterwasser, das ihn sehend macht; es ist das köstliche Naß, das jett seinen Augen entquillt — Thränen heiliger, allbarmherziger Liebe!

Die Gloke im Turm bimmelt immer noch, von weitem hallt Gesang, es schimmert bunt in der Ferne. "Sie kommen," spricht er und geht ihnen entgegen. Schwarz weht sein langer Rock, aber die Sonne webt drum ein helles Geslimmer; das Weib, das zwischen den Gräbern daher kommt, den Anaben an der Hand, wird schier geblendet. Mit demütigem Gruß weicht sie zur Seite, ihr Wasserfrüglein sest an die Brust drückend. Sie wagt nicht zu ihm aufzussehen, sein Gesicht ist freundlich, und doch hoch und ein Glanz darauf, den sie nicht kennt.

"Heiliger Hähr," stammelt sie scheu und hascht nach dem flatternden Ürmel der Soutane.

Er nickt, dann hebt er rasch den Knaben auf den Arm und drückt sein Gesicht an das blöd grinsende.

— "Ratrein," spricht er sanst, "Katrein, geh heim in Frieden!" Er macht ihr das Zeichen des Kreuzes auf Stirn und Brust. "Gesegnet seist du, und wann du ein gesundes Kind hast, dann freue dich und preise den Auserstandenen. Wir beide, der Jusep und ich — gelt du, Juseppchen? — wir thun miteinander auferstehn; der da oben" — er berührt die Stirn des Kindes — "ich hier innen!" Er schlägt sich auf die Brust. "Wir brauchen einander!"

Sie verfteht ihn nicht, aber fie fühlt, daß er ihrem

Juseppchen gut ist; sie sieht, daß er lächelt, und sie lächelt auch. Wit tiesem Knix greift sie schüchtern nach seiner Hand und drückt ihre Lippen darauf; dann geht sie, ohne sich noch einmal umzuschauen, den blonden Kopf fromm gesenkt.

Unter den Bäumen kommt die Schar der Wallfahrer näher und näher. Die sonntäglichen Gewänder flattern im Morgenwind, bunte Tücher schimmern; blonde, dunkle Köpfe und silberhaarige, Alte und Junge, braune Gesichter, wie aus Holz geschnist, und rotwangige, weiche, mit lustigen Augen, sie alle eilen zum Quell des Lebens mit Krügen und Schalen; hell tönt ihr geistlicher Gesang.

Der Priester tritt mitten unter sie — er überragt bie Größesten um Spannenlänge — ehrfurchtsvoll knigen die Weiber, die Männer ziehen die Hite bis zur Erde, sie murmeln den frommen Ostergruß: "Jeses Christes is auferstanden!"

Und Bruder Josef antwortet laut und fest: "Er ist gewiß und wahrhaftig auferstanden!"

Die Schuldige



Abseits vom Dorf liegt der Hof des Simeon Pfalzel.

Wo die Berglehne eine Waldblöße zeigt und sanst abfällt in ein schönes Thal, hängt das Haus und schau aus niedrigen, gedrückten Scheiben in die liebeliche Enge nieder, durch welche das muntere Kind der Mosel, die kleine Kyll, jetzt schäumt und rauscht wie ein Gebirgsbach, jetzt still und sittig dahinflutet.

Der Simeon Pfalzel ist kein reicher Mann. Das Dach über seinem Kopf ist nur von Stroh, die Mauer um sein Gehöft bröcklicht; im Stall brüllen nur wenige Kühe, ein dürrer Hahn kräht auf dem Misthausen, und die zwei Ackergäule sind richtige Schindmähren. Kein Bunder, daß der Bauer misvergnügt ist und sein Weib auch; dem hängt zu allem noch ein Kropf am Halse, eine recht überslüssige Aufgeblasensheit.

Heut wehen die ersten Frühlingswinde um den Pfalzelhof und rütteln mit jugendlichem Ungestüm an den schiefen Fensterläden, daß sie hin und her klappern und das schwere Hofthor in den verrosteten Angeln freischt.

Es ist April.

Wie ein lachendes Kind in schneeigen Windeln liegt Chrang, das Dorf, zwischen Blütenbäumen; mit schimmerndem Weiß sind die Gärten überschüttet. Das ist ein Glänzen und Prangen.

Vor dem Hof des Pfalzelbauern standen ihrer drei, zwei Männer und ein Weib, und lugten scheu durch eine Spalte im Thor. Die Männer hatten langes, straffes Haar, trugen runde Filzhüte, blaue Hemden, dazu allerhand Drahtwaren über der Schulter — armes Slowakengesindel — das Weib war gelb, schwarzäugig, früh verblüht und schleppte ein Kind, in eine Plane gebunden, auf dem Buckel. Sie sahen alle müde, hungrig und verkommen auß; man hatte sie auß dem Dorf gejagt, nun versuchten sie's hier an dem einsamen Gehöft.

Sie stießen bas Thor auf, ein rauhhaariger Hund sprang ihnen mit wütendem Gekläff entgegen, und hinter'm Stall schlug der zweite an.

"Schnorranten! Schnorranten!" freischte jett eine gellende Weiberstimme vom Fenster her, und aus dem Haus stürzte der Bauer, einen derben Knotenstock schwingend.

"Häh, ihr voa, packt eich! Ludervolk, Zigeiner! — Watt? Honger! Brud! Eloa kommen ech — han fälwst neist ze fressen — schärt eich zom Deiwel."

Dhne ein Wort wichen die brei zurud, gewandt

schlüpften sie zum Hofthor hinaus; die Männer liesen ben Waldweg zur Khll hinunter, nur das Weib folgte langsamer, schleppte müde die Füße und schaute oft verlangend um. Das kleine Geschöpf in der Plane erhub ein jämmerliches Winseln. Nun hockte die Mutter nieder am Weg, langte das Bündel vom Kücken, schlug ihren Rock um dasselbe und wiegte es sacht hin und her. Ihre Augen blickten mit einer stumpfen Gleichgiltigkeit vor sich nieder, der Wind blies ihr die dünnen Kleider durch und durch und zerrte das fahlrote Kopftuch in den Nacken.

"Bft! pft!" Sie hörte nicht. "Bft! pft!"

Droben an ber Mauer stand eine Gestalt und winkte. Das Weib suhr auf und blickte sich scheu um, dann schlich es behend näher. Am Thor die Winkende, eine große Dirne in bäuerischer Tracht, sah sich erst nach allen Seiten um, zog dann schnell ein derbes Stück Brot aus der Tasche und hielt es dem Weib entgegen.

"Dao, for Eich!"

"Diekuji, diekuji, danke," murmelte die Fremde und grub heißhungrig ihr blitzendes Gebiß in den Kanten. Ein Windstoß wehte ihr dabei die wilden Haare zwischen die Zähne. "Hu, kalt, friert sich arme-Kind, chudak!"

Mit einem unbeschreiblichen Ausdruck blieb ber Blick der Dirne auf dem kleinen, elenden Gesicht

haften. Sie erbleichte jah, riß bann mit einer heftigen Gebärde das verhüllende große Tuch von ihrem Oberförver und warf es über bas Rind.

"Ah!" Die Fremde grinfte und haschte nach ber Hand bes Mädchens. "Gute Frau, fehr aute Frau!" wies bann erst auf sich, bann auf die andere, babei verständnisinnig mit dem Kopfe nickend. "Ah, aute Frau, so jung, wird haben auch bald kleine Rind saplatsch pan, vergelt's Gott!"

Ein unwillfürliches Zittern überflog bie Glieber ber jungen Person, sie nickte stumm und schaute bann unbeweglich dem Weibe nach, das nun haftig dem Wald zulief und bald im abendlichen Dämmer hinter den Büschen verschwand. Nur das rote Kovftuch leuchtete noch einmal auf, das Wimmern der dünnen Rinderstimme klang zurück.

"Jesses Maria!" Das Mädchen am Thor schüttelte sich wie in innerem Schauer und bif die

Rähne zusammen. —

Das war die Barbara Holher, des Pfalzelbauern Magd, die im Frühlingsbrausen am Thor stand und mit einem leeren Ausdruck in die Ferne starrte. Ihr junges Gesicht sah schmal und herb aus, keine Spur von Farbe auf den mattgebräunten Wangen, um den Mund ein Zug von Trauer und Trot, in den tief= bunklen, gespenstisch großen Augen ein dusteres, angst= liches Fragen.

Vor einem Jahr hatte bie Barbe anders ausge= feben, als sie in bes Simeon Pfalzel Dienst trat.

Da war sie rotbackig hinter ben Hühnern breingesprungen, hatte singend die Kühe zur Weide getrieben, war hurtig mit ihren bloßen Füßen den steilen Psad zur Kyll hinauf und hinuntergehüpft, den schweren Wasserbottich auf dem Ropf oder die vollgepackte Hotte auf dem Kücken. Ernsthaft hatte sie zwar immer dreinschauen können für ihre zwanzig Jahre, und verstockt war sie schon als Kind; aber wenn eins nicht Bater noch Mutter mehr hat und von klein auf zwischen fremden Leuten herumgestoßen wird, kann der Ernstschon kommen. Lachen hatte sie nebenbei ja doch geskonnt.

Aber nun war's aus - alles aus!

Barbara schauberte und sah sich um — alles aus! Sie preßte die Hände gegen die Brust und seuszte tief. War's nicht am besten, sie lief hinunter und sprang in die Kyll? Die brauste und schäumte heut. — Wenn eins die Augen zumachte und warf sich auf den Grund, dann war das Wasser tief genug, um drinnen zu ertrinken mit aller Not. Aber nein, nein, das wär eine grausame Sünd'! "Du sollst nicht töten!" sagte der Herr Kaplan — und das ist gleich, ob man's selber ist oder noch was Ungeborenes. —

"Bah, wat dän spricht!"

Der trotige Zug um Barbaras Mund trat stärker hervor, mit einer ungeduldigen Bewegung schleuderte sie die widerspenstige, schimmernd blonde Haarsträhne aus ber niebern Stirn.

"Wann ech fterben wollt', baht ban mich net bran C. Biebig, Kinder der Eifel.

hinnern on kein Gebetbuch on kein Kirch. Wat später kömmt, dat waaß mer net, on wann ech in et ewig Fegfeuer muß, duht et lang net e su brennen als dat Quälen hei!"

Sie schlug sich mit der flachen Hand auf die Brust. "Jao, hei — hei!"

Große Thränen traten ihr in die Augen, sie starrte wieder eine Weile vor sich hin, dann rieselten die Tropfen langsam über ihre Wangen, und um ihre Lippen irrte es fast wie ein Lächeln. Sie faltete die Hände.

"Maria, Modder Gotts! Gebenedeite unner den Weibern, verzeih mer de Sünd'! Ech duhn üwel; mitten in meiner Angft es mer't e su, als spürten ech en groß Freid; ech werden net mieh e su allein sein, e su einsam, ech werden wat Lebigs am Herz halen, wat mein es, mier zugehert — wan hän mech net heiraoden kann, net will," — sie knirschte mit den Zähnen, und ihre Augen funkelten drohend — "soll hän et bleiwe saossen. Ech han mei Könd, dat han ech, dat kann mer keiner holen — on ech frein mich!"

Sie warf ben Kopf in ben Nacken, trat in's Thor zurück und schleuberte es kräftig hinter sich ins Schloß. Mit langsamem, schwerfälligem Schritt ging sie bem Hause zu. Dort war's im Flur schon bunkel, schwach tönte vom Dorf bas Bimmeln bes Abendglöckleins herüber. Das Mädchen bekreuzte sich und stieß die niedrige Stubenthür auf.

"Gelobt sei Jeses Chriftes!"

Simeon Pfalzel und fein Weib murmelten tam

hörbar den Gegengruß. Nur der junge Mensch am oberen Tischende antwortete mit klingender Stimme "In Ewigkeit Amen!" Aber er sah die Barbara dabei nicht an, und auch sie heftete den Blick unverwandt auf den Boden. Schweigend ließ sie sich nieder und tauchte den Zinnlössel in die irdene Schüssel mit saurer Wilch; sie aß mit Heißhunger, und die Schalenkartossel, die vor ihrem Plat, auf den blanken Tisch geschüttet, lagen, verschwanden im Umsehen.

Die vier Menschen redeten fein Wort.

Die zwei Alten schauten verdrossen drein; fast widerwillig sah der Bauer zu, wie rasch die weißen Zähne der Barbe die Bissen zermalmten, und die Bäuerin ließ mit deutlich erkennbarem Mißtrauen ihre stechenden Blicke über die Gestalt der Dienstmagd gleiten.

Der Sohn bes Hauses, ber schöne Lorenz, rückte bei jedem solchen Blick unruhig auf der Bank hin und her. Köte und Blässe wechselten auf seinem Gesicht. Die Hand, die den Lössel führte, zitterte, daß die Milch auf dem Weg zum Mund verschüttet ward. Er räusperte sich, und sein Lössel stieß in der Schüssel mit dem der Magd zusammen. Was siel der Barbe ein? Sie saß hier so dreist, so — wo hatte sie nur ihr Tuch? Das that sie sonst nie ab, wegen ihrer argen Verkältung; heut sehlte es! Sein Fuß suchte unter'm Tisch den ihren, sein derber Lederschuh setze sich mit warnendem Druck auf ihren Holzpantossel.

Sie hob ben Ropf und sah ihn ftarr an, ohne mit

ber Wimper zu zucken. Ihr bleiches Gesicht leuchtete ordentlich fahl in der Dämmerung, unter ihren Augen gruben sich blauschwarze Ringe ein.

Berr Jesses, wie sah sie aus! In ber Bruft bes jungen Mannes pochte bas Herz mit Ungestüm wenn sie nur schwieg! Mit dem Bater war kein Spaßen, und wenn's gar die Anna, bes reichen Bächters Tochter auf dem Namstein, erfuhr — die war zu Trier bei den lieben Nönnchen in "Bennsjohn" gewesen und erst vor kurzem heimgekehrt, die war so zimperlich. die wollte bann vielleicht nichts mehr von ihm wiffen und er brauchte doch Geld, viel Geld, er war die Rujoniererei fatt; wofür war er benn der schöne Lorenz? - Verflucht! Schen glitt sein Blick zu ber Mutter binüber und von bort auf bas Mädchen. Es lag ein wunderbares Gemisch von Besoranis und Sak. Furcht und Leidenschaft in seinem hellen, begehrlichen Auge. Wenn die Barbe nur fort ware, fort um jeden Preis - aber wohin? Geld hatte er keins, sie wegzu= schaffen; hielt ihn doch der Bater so knapp, er mußte arbeiten wie ein Knecht und besaß doch keinen Pfennig. Daß mußte anders werden. Unwirsch riß sich ber hübsche Mensch an dem starken Schnurrbart und wühlte mit ber Linken in seinen frausen Haaren. War' fie nur weg! Und boch, wenn er sie so dasiten sah, ben blonden Ropf tief geneigt, die dunklen Wimpern wie ein Geheimnis auf den blaffen Wangen, bann zerrte es an seinem Innern und stieg ihm verdunkelnd in . ben Blick. Er hätte sie in die Arme pressen mogen.

bis ihr ber Atem verging, ihr ben festgeschlossenen, trotigen Mund mit Küssen aufreißen, sie küssen, füssen in Lust und Bein, und dann — sie wegstoßen. "Ü!" Sie war der Stein des Anstoßes, der Fleck auf seinem Weg. Sie mußte fort.

Mit einem unwilligen "Kot Donner" sprang ber Bursche auf und warf den Löffel auf den Tisch.

"Häh," fragte die Mutter, "woar giehste? Has be fertig gaß?"

"Woar soll ban Lorenz giehn?" lachte ber alte Simeon und verzog babei das lederfarbene Gesicht in unzählige Fältchen, "sich verlusteren uf den Kamstein, hän wird de Anna karesseren; Zeit es et, dat hän voran micht, mer brauchen Gelb in de Wirtschaft — wat? — Häh? — Has de wat ze saon, Barbe?"

Das Mädchen hatte sich mit einem bumpfen Laut erhoben und schritt zur Thür; nun wendete es sich halb um.

"Ne, Bauer — de Küh brüllen, et es Fubberzeit!" Ihre Stimme klang tonlos, und doch saß ein ver= borgenes Grollen darin. "Et es Zeit, dat ech giehn!"

"Jav, bat glauwen ech aach." Der Bauer lachte höhnisch und stieß sein Weib in die Seite. "Sag emaol, Mädchen, wie stieht et dann eweil met beiner Verfäldung, has jao heit kein Tuch om? Thät's besser eins omzubinnen — ech sagen der, zom ersten Mai kannste giehn, ech laaden ke lidderlich Framensch in meim Haus. Hafte verstann?"

Barbara gab keine Antwort; sie stand wie gelähmt, die Arme hingen ihr schlaff zur Seite. Es war so still in der düstern Stube, daß das leise Ticken der grellbemalten Standuhr in der Ecke wie Getöse klang.

Reiner regte fich.

Der Bauer stand am Tisch, die schwielige Faust auf die Platte gestützt; das Weib saß und strich halb verlegen die faltige Schürze glatt; der Bursche zwirbelte seinen Schnurrbart und trat von einem Fuß auf den andern. Die Menschen konnten sich kaum mehr sehen; ein trauriges graues Abendlicht machte sich in dem niedern Kaum breit. Nur die Gesichter tauchten wie hellere Flecken aus dem Dunkel. Von der Thür her kam ein zitternder Atemzug, dann sagte die Stimme des Mädchens ruhig:

"Ech ziehn net zom erschden, Bauer, ech ziehn zom fünfzehnden Mai, vierwöchentliche Kündigung es afgemach. Dir därft mech net vorher rausschmeißen. Sch bleiwen bis zom fünfzehnden; äwer ziehn ech ehnder, müßt dir mer Kost on Lohn gäwen; dat es mei Recht."

"Wat, wat?" Der Bauer schlug auf den Tisch, daß die Schüssel tanzte. "Seid dir gäckig?! Sich einer dat Framensch an, et will mer Vorschriften gäwen! Halde Maul, sei du e su froh, dat ech dech net morgen erausschmeißen!"

"Versucht et!" Das Mädchen freuzte die Arme über der Brust und trat einen Schritt näher. "Wat haon ech gedahn, dat dir mech schimpft?" "Dau — dan —" Der Bauer schnappte nach Luft, und nun mischte sich das Weib mit gellenden Tönen ein.

"Fressen on saufen on net satt ze kriehn on neist mieh arweiten können on eim en Bankert uf den Hals setzen — e ne, e su ebbes schreiwt Sankt Paulus net; schämen muß mer sich vor de Leut, mit de Fingren weisen se uf ons Magd — e ne, e ne, dat es net anners, eraus muß se!"

"Ehrlich on unschullig sein ech ze eich kommen," ftieß das Mädchen jetzt zwischen den Zähnen hervor, "on nau, nau — waor sollen ech giehn, dreiwt dir mech in't Waasser?"

"D dau mein Heiland," die Bäuerin kreischte laut auf und bekreuzte sich dann, "e su en frech Mensch, hör aner, e su en frech Mensch!"

Und der Mann rief mit bröhnender Stimme: "Ehrlich on unschullig? — Haha! Willste vielleicht gor saon, in onsem Haus haste dein Ehr on Unschuld verloren? Duh kriehn ech et äwer saat — wän von uns hat se der geholt, sag, wän?" Er schrie sie an, und dabei slog sein Blick wie ein scharfes Messer zu dem Sohn hinüber, der den Kopf gesenkt hielt und unverwandt auf seine Schuhspitzen starrte.

Des Burschen Wangen brannten, sein Herz klopfte ungestüm. — Wenn sie sprach, wenn — aber nein, sie fuhr sich jetzt mit dem flachen Fandrücken über die Augen, als wische sie dort etwas fort und sah den Bauern fest an: "Ech han net gesaot, dat mer jemand von eich de Ehr geholt haot."

"No, wan dann? Reb!"

"Ech sein eich das drüwer kein Rechenschaft schullig, mein Ehr es emal weg on kemmt net widder. Bauer, dir braucht net e su ze schrein, ech ziehn am erschden Mai — guben Awend."

Tonlos verklang ihre Stimme; die Thür fiel hinter ihr in's Schloß, fort war sie. Langsam schlorrten braußen ihre Holzpantoffeln über das Steinpflaster.

\* \*

Wie ein armer Sünder schlich Lorenz Pfalzel am späten Abend besselben Tages den schmalen Pfad zu seiten der Kyll entlang. Er kehrte von Ramstein heim.

Der Namstein ist eine alte Burgruine, die sich auf vereinzeltem Hügel, unweit Ehrang, im liedlichen Khllethal erhebt. Neben dem verwitterten Gemäuer mit seinen hohen Fensterbogen und begrünten Zinnen liegt das weiße Haus, in dem Pächter Clössen wohnt, der Vater der hübschen Anna. Er ist ein wohlhabender Mann, hat sette Ücker und Weiden; die Gastwirtschaft, die er betreibt, bringt reichlich ein, die Städter von Trier kommen im Sommer in Scharen. Die hübsche Anna mit den Grübchen in den Wangen und den sansten Augen ist eine begehrte Partie. Der schöne Lorenz und die hübsche Anna machten ein ansehnliches

Baar, wenn fie neben einander standen; warum follten fie nicht eins für's Leben werben? Wenn ber Lorenz auch kein Geld hatte, er war fleißig und stattlich, kein Mensch konnte was gegen ihn sagen; sein Ruf war aoldklar, das war die Sauptfache auf bem Ramftein. Der Bächter und seine Frau waren arg fromm, und die Anna noch viel frömmer; die hielt was auf sich. Sie schlug die Augen nieder, wenn ber Lorenz fam. und reichte ihm taum die Fingerspigen; fie trug fich städtisch und war so fein, so fein - 's war ein Mädchen wie eine Beilige. Seit ein paar Wochen schien der Lorenz Pfalzel auch gern des Beiligenscheins teilhaftig werden zu wollen; fast alle Abend stieg er jum Ramstein hinüber, sag bort in der Gaftstube auf ber braungebeizten Bant, schwatte flug mit bem Bächter, machte sich bei ber Mutter angenehm und sah sich die Tochter mit beredten, schwimmenden Augen an. Die hubsche Unna fagte meift nicht viel. Sie stickte, wie sie's bei ben Nonnen gelernt, an einem Röckchen für unsere liebe Frau in der Kirche zu Chrang; bas war ein Gott wohlgefälliges Werk, und fie hob die Augen nur, wenn der Blick des Burschen gar so brennend auf ihr ruhte. Dann lächelte sie ver= schämt, und ein tiefes Rot stieg bis in ihre reine Stirn. Beut abend hatte ber Loreng fie wenig angeschaut, er hatte zerstreut vor sich hingebrütet und war bei jeder Anrede zusammengefahren. Die hübsche Aleine wunderte fich, als fie den Berehrer zur Saus= thur geleitete; sonft benutte er immer die Gelegenheit,

ihr ein paar Schmeicheleien zuzuslüftern, die er so extrasein bei den Soldaten gelernt; heut nichts von alledem. Er sagte hastig "gute Nacht" und stürmte davon wie ein Besessener.

Lorenz Pfalzel rannte durch die Nacht neben der rauschenden Kyll daher, als wollte er mit der um die Wette lausen; dann stand er plötslich wieder still oder sette einen Fuß zögernd vor den andern. Es war sehr dunkel, am Himmel kein Stern; man konnte kaum den Weg erkennen. Feucht ging's nieder, von den Zweigen siel es wie Thränen. Man hörte es tropsen. In den Büschen zur Seite rauschte es, der Bursche suhr zusammen und sah sich schen um — nichts — niemand! Wie drohende Riesen streckten sich die Bäume des Hochwaldes, die Eichen noch kahl, aber an den Buchen tried's und schwoll in den Anospen; hie und da schon Keim und Blatt.

Hier, hier hatte er mit der Barbara gesessen — und hier bei dem Steinbruch zweigte der Pfad ab in die enge Schlucht, durch die es einsam und verborgen hinauf ging zur Genosevahöhle, wo er mit ihr geweilt in schwüler, wetterdurchleuchteter Nacht, vergessen von Gott und der Welt. Der schöne Lorenz stöhnte und schlug sich vor die Stirn. Das war heut abend wie ein Verhör beim Vater gewesen. — Jesus Maria, wenn sie nicht schwieg und im Dorf unten zeterte! — Dann war's vorbei mit der Anna und der Hochzeit und dem Geld. Der Bursche knirschte mit den Zähnen und beschleunigte seine Schritte — heut noch mußte

er sie sprechen, sich ihr Schweigen sichern um jeben Preis!

Dem Marber gleich, so leise und vorsichtig, strich ber Lovenz an der bröcklichten Mauer des Pfalzelhoses entlang, er schob sich durch's Thor und beschwichtigte mit geslüsterten Worten den Hund. Im Haus drannte kein Licht mehr, kein Laut zu hören; sie schliesen alle. Wie ein Dieb schlich er dem Stallgebäude zu; neben dem Kuhstall, in dem kleinen Verschlag, schlief die Barbara. Tap — tap — verstohlen hallte des Lovenz Tritt auf dem Pflaster, die Stallthür knarrte leise, er zog sie behutsam hinter sich in's Schloß; eine warm dunstige Luft schlug ihm entgegen. Die Kühe schnauften, die eine brüllte dumpf im Traum. Stockdunkel war's, durch das spinnverwebte Fensterchen siel kein Schein zitternden Mondlichts.

Der Bursche lauschte — nebenan alles still — kein Atemzug!

Er taftete zu bem Bretterverschlag. Er stolperte, er stieß sich den Kopf, nun faßte seine Hand nach dem Griff des niedrigen Thürchens, er drückte ihn nieder — es ging nicht, drinnen ein Widerstand.

"Barbe, Barbara!" Heiser klang das Raunen durch die Dunkelheit. — "Barbe, maach uf, ech sein et!"

Reine Antwort.

Stärkeres Flüstern, Rütteln an ben schwachen Brettern.

"Uf, Barbara, maach uf, ech sein et, ban Lorenz

— maach —. " Kot Donner, sie verstellte sich. — "Dau mußt mech heren, ech muß met der sprechen gif Antwort, Barbe, Barbe — Barbara!"

Drinnen raschelte der Strohsack, die Bettstatt krachte, schwacher Lichtschein glomm auf, eine versweinte Stimme entgegnete:

"Jao, wat lärmfte e fu?"

"Barbe, maach uf, en einzig Word, ech giehn gleich widder — ech muß dech sprechen."

"E fu wart!"

An der Thür ward gebastelt, sie gab nach, der Bursche drängte hastig hinein. Die trüb brennende Stallsaterne auf dem Schemel neben dem Bett warf ihren Schein über die Gestalt des Mädchens, das im kurzen Unterrock mit nackten Füßen auf dem Estrich stand. Die Hand hielt den Strick, mit dem das Thürschloß sestgebunden gewesen, die blonden Haare hingen zerzaust um das blasse Gesicht und sielen lang über die bloßen, schön gewöldten Schultern. Barbaras Augen starrten den Eintretenden groß und düster an:

"Wat willste von mir?"

"Barbe," ber Bursche griff nach ihrer Hand, sie riß sich los, "Barbe, et muß sein, dän Vadder merkt ebbes — du mußt weg."

"Ech giehn jao."

"Jao, äwer ganz weg mußte — bleiwste im Dorf, kömmt alles an den Dag, on et darf net eraus kommen, et darf net! Barbe, ech han kein ruh'ge Stund mieh, duh mer't ze lief, maach weg!"

"Waor ?"

"D Jeß, waaß ech et — Jesses, Jesses!"

Der Lorenz faßte seinen Kopf in beide Hände; sie trat dicht an ihn heran und zischelte ihm in die Ohren:

"Sollen ech in't Waaffer, in de Kyll?"

Er fuhr auf und starrte sie entsetzt an, er stammelte:

"Ne, e ne, net e su, net e su — bat maanen ech net."

Sie lachte grell: "Häh, gelt? Duhste bech ferchten, ech bäht ber erscheinen im Schlaof on bech versolgen in de Ewigkeit?! Sei ohne Sorg, ech giehn net in't Waasser — dem annern ze lief!" Ein unbeschreiblicher Zug von Schmerz und Hohn zitterte um ihre Lippen. "Fürcht dech net, ech maachen der tein Onverlägenhat — Dan bis dän Badder von meim Kind, on dat liewen ech, daodrein es mer ales säwen, wat Seligkeit haaßt — on sein ech drum versdammt! Ech giehn, Lorenz, sei ruhig!"

"D bu mein Heiland!" Der Bursche stöhnte laut. "Barbe, dau duhst mer e su laad, ech sein der e su gud, äwer ech kann dech doch net heiraoden, de weißt, dän Badder brächt' mech om — on kein Gelb im Sack, neist, gaor neist — v je, v je!"

"Jao, wat ech saon wollt" — bes Mädchens Augen bohrten sich plötzlich eindringlich in das Gesicht bes Mannes — "bat be mech net heiraoden kanns, waaß ech, han ech gewußt, ehnder ech — äwer, wat faot dein Badder heut? Dau karesserft met dem Anna? Laoß dat bleiwen, ech raoden der! Mech heiraodste net, dau kanns net, äwer en annere — ne!"

In wahnsinnig ausdrechender Heftigkeit stieß sie das "Ne" fast schreiend heraus, sprang vor und krallte ihre Finger in den Rock des Burschen. Sie rüttelte ihn hin und her, daß er zitterte wie ein schwankes Rohr.

"Alles, ales han ech for dech gedahn, duhn ech; ech giehn, ech reden net, ech — äwer heiraoden en annre — ne, dat därfste net, dat därfste net, ech — "Sie schüttelte ihn wild und ballte dann die Fäuste. "Liewer sehn ech dech dud vor mer, als dat ech dech ener annern laoß — hörste, Lorenz — Lorenz!"

Die Stimme erstickte ihr, bumpf stöhnend ließ sie sich auf ben Bettrand fallen und verbarg bas Gesicht in bem groben Kissen.

Regungslos stand der Lorenz, er war totenbleich geworden und sah sich ängstlich um — er öffnete den Mund und schloß ihn wieder, nun kam es stammelnd über seine Lippen:

"Barbe, um Gotts willen schrei net e su, mer könnt et auswennig heren! Dat de mein Schatz bis, waaßte boch — ech — ech — "

"Stotter net, savg kurz on bünnig: ,ech heiraoben tein annre', sonst —"

Das Kissen war zu Boben geschleubert, wie eine zum Sprung bereite Kate stand ihm die Barbe gegenüber und starrte ihm mit den großen, wilden Augen unheimlich in's Gesicht. Der starke Bursche stand wie gebannt, ohne Regung, er wagte nicht, den Blick von ihr zu wenden.

Es graufte ihn.

Er hätte sie fortstoßen mögen, bavonlaufen, wer weiß wie weit — er konnte nicht. Die Arme hingen ihm wie gelähmt am Leib, der Atem ging ihm zitternd, Schweiß trat auf seine Stirn.

"Ruck mech net e su an — kuck mech net e su an!" Er preßte die Augen krampshaft zu und hielt sich noch schützend die Hand vor. "Ech halen et net aus, dau bis e su graulich!"

"Jao, gelt?" Sie lachte wie eine Wilbe in höhnendem Triumph, sie lachte, daß das grobe Hemd von ihren Schultern glitt und das lange Haar über ihre Brust siel. Mit einer heftigen Bewegung schlenkerte sie die Strähnen zur Seite und riß das Hemd herauf; ihre Zähne blitten in dem graugelben Laternenschein. Sie lachte, lachte, dabei liesen ihr die Thränen über's Gesicht.

"Lorenz!"

Der Bursche fuhr zusammen. Sie ergriff seine Hand und riß ihn mit sich in die Ecke an ihr Bett, barüber ein buntes Marienbild und ein porzellanenes Weihwasserkesselchen hingen. Sie wies mit dem Fingerhinauf.

"Bei der Alerheiligsten schwör mer't, dar de dat Anna net heiraods on aach kein annere net — schwör mer't!"

"Barbe, ech kann net, laoß mech!" Er suchte sich loszumachen und nach der Thür zu entweichen, sie hing sich an ihn mit ihrer ganzen Schwere, eine eiserne Gewalt schien in ihren Armen zu ruhen.

"Ech laossen bech net, schwör!"

"Barbe, laoß mech!" Der Bursche krümmte sich. "Dau schwörst, dau saost: "Ech schwören bei der Alerheiligsten, bei meiner ewigen Seligkat, ech hei= raoden dat Anna net on aach kein annre"— nau saag't!" Ihre Stimme klang leise, raunend, und doch wie Erz; wie Hammerschlag siel jedes Wort. Ihre Hand hob die des Mannes in die Höhe: "Bei der Aler=

heiligsten, ech schwören —"
"Barbe, Barbe!"

"Bei der Alerheiligsten, ech schwören —." Unsbeirrt, mit eiserner Festigkeit klang die Stimme der Barbara, mit verzehrendem, sich einbohrendem Feuer hingen ihre weitgeöffneten Augen an den Zügen des Burschen. "Nau, saog et! Ech schwören bei der Alersheiligsten —"

"Ech schwören bei — ber Alerheiligsten — bei meiner ewigen Seligkat" — ber Lorenz lallte nur so — "ech heiraoden dat —" Er stockte.

"Ech heiraoden dat Anna net on aach —"

"Ech heiraoden dat Anna net on aach —"

"Rein annre —"

"Rein annre!"

"Dau has geschwor!" Dumpf fiel es von bes Mädchens Lippen.

Der Mann schreckte zusammen wie ein Nachtwandler, den ein jäher Ruf erweckt; er starrte Barbara an und streckte dann plöglich mit einem Laut, halb Wut, halb Begehren, die Arme nach ihr aus:

"Eweil es ales hin, zur Höll bermit, komm, küß mech!" Er riß sie an sich wie ein Trunkener und preßte in stammelnder Raserei die Lippen auf ihr Gesicht, ihren Hals, ihre Schultern, daß es schmerzte.

— "Dau — Dau!"

Erst wehrte sie sich, stemmte die Faust gegen seine Brust und stieß ihn zurück; er umfaßte sie wieder mit wilberem Druck: "Jet mußste!" Er bebte, sein Atem keuchte. "Ales hin!"

Alang es nicht fast wie ein Schrei? Wer ihn gethan, man wußte es nicht; mit plöglichem Ruck warf sie die Arme um seinen Hals, sengend brannten ihre Küsse auf seinen Wangen, ihr Herz schlug heftig wogend an seine Brust. Sie umklammerte ihn, er umklammerte sie.

"Lorenz, ech haß bech!"

"Barbe, ech haß dech!"

"Ne — ne — bau — bau —"

"Et es doch ales aus — ales hin!" —

Am nächtlich dunklen himmel jagten die Wolken, unten im Thal rauschte die Kyll. Über ben einsamen

Hof gingen feuchte Winde, Frühlingswinde, und brinnen in dem Bretterverschlag, in dem düstern Winkel, ein Sturm von Leidenschaft. Mit heißem Kopf, mit benommenen Sinnen taumelte der Lorenz im Morgengrauen aus der Stallthür. Horch, der Hahn krähte schon!

\* \*

Der Vorabend des ersten Mai war da.

In den dunklen Büschen zur Seite der Ayll schlugen die Nachtigallen, schmelzend und lockend, fast zu laut und triumphierend für die stille Nacht. Der Wald lag undeweglich, kein Wind rauschte in den hohen Wipfeln. Das Dorf Ehrang schlief, selten noch in einer Gasse matter Lichtschein; da wachte jemand in Krankheit oder Kümmernis. Lautlos strichen die Fledermäuse in unsicherem Gestatter um Dächer und Schlote. Hie und da im Schatten eines Hauses, in einer tiesen Thürnische, ein eng an einander gesichmiegtes Paar; sie küßten sich, sie flüsterten — sonst fein Laut.

Es ging auf Mitternacht.

Der Pfalzelhof lag wie ein regungsloser schwarzer Alumpen im matten Sternenlicht, da knurrte leise der Hund an der Kette; eine flüsternde Stimme beschwichtigte ihn, er verkroch sich winselnd. Das Hofthor ward vorsichtig geöffnet, zwei Gestalten traten heraus. Der Mann trug einen Packen unter'm Urm,

das Weib schleppte sich mühselig allein vorwärts. Sie schritten langsam, ohne zu sprechen, dem Dorf zu; hinter den letzten schützenden Büschen standen sie still.

"Gottlob, eraus sein mer!" klang es tief aufatmend; es war des Lorenz Stimme. "Elhei, Barbe, hol dein Packasch, ech giehn nau zerick, et könnt ons wän attraperen!"

"Gif här." Die Barbara streckte die Hand aus und riß den Packen an sich. "Maach eweil, dat de häm kömmst, ech brauchen dech net!"

"Barbe," der Bursche ergriff des Mädchens Hand, sie fühlte sich an wie Eis, "waaß God, Baxbe, et duht mer e su grausam lad. Biste mer bös?"

" De."

"Maach eweil, Barbe, bat de ze deiner Tant kömmst, ech sein gestern awend bei der alden Katrein gewest, se wird dech usnehmen," suhr der Lorenz dringlicher fort, "on e su bal als de kanns, maach dat de ruf kommen duhst in de Genosevahöhl, dao kommen ech zu der. Ech schaffen der wat de brauchst, on e su bal ech Geld havn, bringen ech et der, dann machste nach Trier; elva suchste for dat Kind en Unnerkonst on giehst in Dienst. Ech kommen e su oft ech kann on besuchen dech."

"On dann?" Sie hob das totenblasse Gesicht zu ihm auf und blickte ihn fragend an.

"Noa, dann — bann — noa dat find sech jao! Gieh jet, gieh jet nor!" Er schaute sich ängstlich und unruhig um.

"Gieh dau nor!" Ihre Stimme klang tropig, und ihr Fuß trat heftig auf die Erde. "Gieh!"

"Noa, bann gub Zeit!" Er ging, erst zögernd, unschlüssig, bann rannte er wie gepeitscht; balb sah sie nichts mehr von ihm, nur Dunkel ringsum.

Mit einem tiefen Seufzer ließ sie sich auf einen Meilenstein am Wege fallen; sie konnte nicht mehr, ihr war, als trüge sie Bergeslasten, ihre Kniee wankten. Sie faltete die Hände über dem Bündel in ihrem Schoß, der Kopf sank ihr darauf. So kauerte sie in der Nacht, einsam, regungslos. Wohl eine Stunde verging, plöglich hob sie den Kopf und starrte wild um sich. Droben am himmel wanderten die Sterne, mit unsicherem Licht gleißten sie nieder zur Erde; wie formlose Ungeheuer reckten sich Busch und Baum empor, gespenstisch fahl schimmerten die weiß getünchten häuser von Ehrang.

Niemand da — alles still — alles seer — teine

Bulfe, tein Beiftand!

Mit dumpfem Stöhnen stellte sich Barbara auf die Füße, ein ungeheurer Schmerz durchfuhr sie jäh vom Kopf bis zu den Füßen und drohte ihren Leib in Stücke zu reißen. Eine namenlose Angst tried ihr Herz zu rasendem Pochen und schnürte ihre Kehle zussammen; sie preßte die blutlosen Lippen sest auf einsander, es hätte sich ihnen sonst ein Schrei der Berzweiflung und Dual entrungen. Langsam, Schritt für Schritt wankte sie weiter.

Nun war die Dorfftrage erreicht. Der Schweiß

lief ihr über's Gesicht. Mit zitternder Hand tastete sie sich an den Wänden der Häuser entlang — wie endlos die Straße, wie ewig weit das Armenhaus, den die Katrein hauste!

Der Atem ber wankenden Gestalt keuchte, es klang wie ein Aechzen durch die Stille; nun blieb sie stehen — wieder dieser ungeheure jähe Schmerz und nun wieder und wieder, Barbara lehnte sich an die Mauer und stöhnte. Setzt raffte sie die letzte Kraft zusammen — noch diese Gasse — noch diese Ecke — dort am äußersten Ende des Dorfes das kleine, halb zusammengesunkene Haus, abseits von den übrigen, das war's!

-Mit einem Laut, halb Wimmern, halb Erlöfung, brach sie vor den Stufen nieder, auf Händen und Füßen kroch sie hinan. Sie stieß mit der Faust gegen die Hüttenthür:

"Tant, maacht uf, Tant Katrein, um Christi willen, maacht uf!"

Bange Minuten verstrichen, bann tonte von innen eine zittrige Stimme:

"Wän es eloa, bis bau et, Barbe?"

"Jao, jao," das Mädchen ächzte, "maacht — Fesses, maacht — rasch!"

Die Thür ward vorsichtig geöffnet, ein runzliges, gebücktes Weib mit Triefaugen und Kropf leuchtete mit einem flackernden Öllämpchen heraus.

"Jeß Marie Jusep, Jeß Marie Jusep!" Fast ließ

die Alte das Lämpchen fallen. "Barbe, es et e su weid — Könner, Könner!"

"Laoßt mech rin!" Barbara schob sich über die Schwelle; halb kroch sie, halb zog die Alte sie.

Die Thür fiel in's Schloß, der Riegel ward vorgeschoben.

Aber hinter dem verhängten Fensterchen der Hütte glomm matter Lichtschein die ganze Nacht, und als das Frührot am himmel flammte und unter Vogelsgeschmetter der junge Tag über die Berge lugte, erstlang drinnen in der elenden Stube der Armenshäuslerin der erste wimmernde Schrei eines Kindes.

\* \*

Droben im Wald bei der Genosevahöhle spukte es. Das ganze Dorf wußte es, seit Wochen ging's dorten um. Die Kinder, die nach Kräutern und Beilchen sich tief im Dickicht verloren hatten, waren entsetzt heimgekehrt. Es war nie recht geheuer um die einssame Stätte gewesen, selten betrat ein Menschenfuß den schmalen, schwer erkennbaren Pfad, der zwischen Geröll und kaum durchbringlichen Büschen den steilen Berghang hinaufsührte. Nur der zierliche Huf des Rehs drückte sich in das weiche Moos, und in den zitternden Sonnenstrahlen, die den grünen Kasensleck vor der Höhle vergoldeten, wärmten sich schillernde Sidechsen. Hener aber hatten die Dorfbuben, die den

Wald durchstreiften, droben ein seltsames Singen gehört; dazwischen klang's wie Weinen einer Kinderstimme. Die stille Sommerlust trug die wunderbaren Laute an ihr Ohr, lauschend standen sie. Horch, wieder das Singen! Oder rauschten die Büsche nur so, oder murmelte der Quell, der den Hang himunter plätscherte? Leise, gedämpst, wie aus der Tiese der Erde kamen die Klänge! Wit ausgerissenen Augen, mit offenem Mund schlichen die Kinder näher, sich schieben und drängend und einander beim Jackenärmel haltend.

Was war's? — Alles still.

In den Büschen wisperte der Wind, im Kraut raschelte eine Sidechse — huh, sie fuhren zusammen. Mit dornigem Arm langte der Brombeerstrauch nach dem Kittel des vordersten, der Fuß glitschte auf dem feuchten Moos; zögernd standen sie.

Horch, horch, nun wieder Singen! Lallen eines feinen Stimmchens! — Die heilige Genoseva wiegte ihr Kind!

Bitternd vor Angst und Neugier schlichen die Buben näher — da — da — hinter dem Buschwerk, das wie ein schüßender Wall den kleinen Plan umfing, an der Quelle, die dem Sandsteingeklüft entsprang, sah man sie stehen, die Genoseva! Die Heilige! Den Lauschern sträubte sich das Haar. Sie stand im Sinzang der Höhle, hinter ihr gähnte das Dunkel, um ihr Haupt woben sich Sonnenstrahlen; gleich einem Mantel von gesponnenem Gold floß das Haar um

ihre Schultern — und nun hob sie das Gesicht, ein überirdischer Glanz ging von ihm aus, das Gras zu Füßen neigte sich, himmlisches Wehen säuselte durch die Bäume, ein Hallen und Tönen ging durch die Luft — die Kinder sahen nichts mehr.

Gleitend, stolpernd, sich überkugelnd, stürmten sie ben Hang hinunter. Dornenzweige schlugen ihnen in's Gesicht, Jacke und Hose rissen in Fetzen; bleich, atemlos, außer sich vor Entsetzen und Wichtigkeit kamen sie heim.

"Mer haon se gesiehn, mer haon se gesiehn, de heilig Genoseva! Se stand owen vor ihrer Höhl, en Heiligenschein uf em Kopp, de Hirschkuh lag er ze Füßen, on Engelcher wiegten dat Könd; mer konnt de himmlische Muhsik heren — mer haon se gesiehn!"

"Se haon se gesiehn! De heilig Genoseva gieht om!"

Wie ein Lauffeuer durchflog's das Dorf; die Kinder wurden befragt und ausgehorcht, selbst der Herr Pfarrer ließ sich herbei, die Erzählung mit anzuhören. Da war kein Haus, in dem nicht von der wunderbaren Begebenheit die Rede war; zwei, drei Leute saßen nicht bei einander, ohne sich in die Ohren zu tuscheln: "Se gieht om, se haon se gesiehn!"

Die alte Sage vom Ritter Siegfried auf Burg Namftein ward wieder lebendig, der dem falschen Knecht sein Ohr lieh, sein unschuldiges Weib der Untreue zieh und von sich stieß, daß die arme Genoseva in der Höhle, tief im Wald, Buslucht suchen mußte, bort ihr Kind mit Thränen herzte und mit ber Milch ber Hirschfuh ernährte. Sie saß viele Jahre in dem dunklen Felsenloch. Ihr Gewand zerriß, sie hatte nichts zum Mantel als ihr goldnes Haar; aber zuleht ward sie heilig, und die Engel sehten ihr eine Strahlenkrone auf's Haupt. Und nun hatten die Kinder sie gesehen.

"Jao, jao, ech glauwen et wohl," sprach die Katrein Holzer, die berweilen als einzige Pfründerin im halbeverfallenen Armenhaus hockte, und nickte geheimnisvoll, daß ihr Kropf wackelte, "lao haon ech se schuns mannigmaol singen heren, wann ech erum gekraucht bin nach Holz on Beeren; äwer, äwer ech haon mech dao dervon gemaach on niemand neist verzählt. Et es net wohlgedahn, et es net wohlgedahn, wann mer doadrüwer reden duht, on gaor de Heilige siehn — dat ons Gott bewacht!" Sie schlug fromm ein Kreuz, und die Umstehenden schlugen rasch eins mit.

"Wech soll et wunnern," die Alte blinzelte scheu herum und ihr zahnloser Mund flüsterte, "paßt uf, ech duhn net daofür kurantören, ob de Könner net verspillt haon; de Heilige läßt sech net ongestraft beluren — et es net wohlgedahn, et es net wohlgedahn!"

Die Katrein hatte so unrecht nicht. Fischer Matthes sein Pitter, der erste, der die Genoseva geschaut, der auch nachher im Dorf den größten Mund gehabt, ward wenige Tage darnach krank. Was ihm sehlte, wußte man nicht; er hatte es arg im Leib, und kein Essen war ihm bekömmlich. So sehr schlimm war es

eigentlich nicht, aber ber Bube hatte eine Höllenangst und schrie immer:

"Mobber, Mobber, et sein net be onreifen Kerschen, et es de Genoseva! Ech gann gestroft, ech haon mit be Fingren uf er gezeigt!"

Und die Mutter heulte und rief bie Gebenedeite

und alle Nothelfer; nur keinen Doktor.

"Wat soll hän aach hei? Dao hilft kein Mebezin einholen, ons Pittchen muß boch stärwen!"

Da war kein Mensch in gang Chrang, ber zur Genofevahöhle geftiegen ware. Einsam und gemieden laa sie inmitten dichten Walbes; ber Rühne, ber sich von Neugier getrieben ein Stud ben Berghang binaufwaate, horte fein Singen mehr; es war verstummt. Die Kinder durchstreiften andere Gegenden, nur bie alte Katrein, die Armenhäuslerin, trollte tagtäglich ben Weg burch die enge Schlucht, von der es zur Sohe hinaufging. Sie brauchte fich nicht zu fürchten. sie war alt und lebensmüde, hatte nichts mehr auf bieser Welt zu verlieren. Seit ihres Bruders Sohnes Tochter, die blonde Barbara, die beim Pfalzelbauern in Dienst gestanden, sich so plöglich und über Nacht bavon gemacht, hatte sie keine verwandte Seele im Dorf. Wo die Barbara nur hin war? Man hatte freilich beim Pfalzelbauern auch nicht viel von der Magd gesehen, ber Sof lag abseits, sie war nicht in's Dorf gekommen, aber wiffen wollte man boch gern, wohin sie gegangen.

"Lao ronner haot se gemaach," sagte die Katrein

auf alles Fragen, hob den runzligen Steckenarm und wies nach irgend einer Himmelsrichtung. "Se haot et faat gehatt, dat Hongerlieden beim Pfalzelbauer. Wat wissen ech?! Wird schon emal schreiwe laossen, dann duhn ech et eich verzählen — v—a—ha, es dat en Läwen!"

\* \*

Es ging auf die Erdbeerzeit. Am Sonntag nach= . mittag auf bem Ramstein war reges Treiben. Die Sonne schien strahlend hell, fast zu heiß, aber die schattigen Waldwege waren boch erquickend. Überall schaukelten sich unter Busch und Krant die unzähligen purpurnen Berlen ber Erbbeere, baneben noch bie lieblichen weißen Blüten; Soffnung und Erfüllung an einem Stengel. In Scharen ftromten bie Städter in's Rullthal, fie kamen bis Ehrang mit der Gifenbahn ober zu Wagen; nun pilgerten sie zu Fuß hinüber nach dem Ramftein, erfüllten ben Wald mit Gefang und Lachen und Jubelruf, warfen Riefel in den rauschenben Bach und wichen freischend dem Spriken der Wellen aus, fammelten Blumen, schlangen grüne Gewinde um hut und haar und priesen entzückt ben würzigen Duft, die Guge ber Erdbeeren. Manch fteifer Rücken beugte fich, um die lockende Frucht gu gewinnen; manch helle Sommerhose verunzierte ein saftiger Grasfleck; manch garte Mädchenhand sammelte bie gierlichen Stengel zum Sträufichen und ftedte es

lächelnd an die junge Bruft. Strohköpfige Dorfkinder ftanden am Weg und starrten den geputzten Fremden nach; auch sie hatten ihren besten Staat an, die Kattunschürzen steif vor Stärke, die Haare mit Wasser

aalglatt hinter die Ohren gestrichen.

Die hübsche Anna auf bem Ramstein prangte im hellblauen Kattunkleib und blendend weißer Schürze; die braunen, schön geslochtenen Zöpfe hielt der silberne Pfeil am Hinterkopf zusammen, eine sanste Köte lag auf den runden, noch kindlichen Wangen. Sie hielt besharrlich die Augen gesenkt bei allen Schmeicheleien, die hr zugerusen wurden; nur das Vertiesen der Grübchen rechts und links von dem lieblichen Mund zeigte an, daß sie einen Scherz verstanden. Eilig wie eine Bachstelze trippelte sie zwischen den Tischen hin und her, die der Bater aus rohen Brettern broben, inmittten der Kuinen der alten Burg, oder drunten auf sastig grüner Wiese, aufgeschlagen hatte. Emsig eilte sie ab und zu; balb war sie hier, balb dort.

"He, schöne Anna, mir Kaffee! Hier Wilch! Hier Bier! Einen Schoppen — schöne Anna, hören Sie doch! Schöne Anna, wenden Sie mir doch auch mal einen Blick zu!" — so schallte es ununterbrochen an ihr Ohr. Kun endlich eine Pause! Aufatmend hielt sie inne und lehnte sich gegen den Tisch, der ein wenig abseits stand, und an dem ein einzelner Herr in dunklem Rock und hohem Hut Platz genommen hatte. Es war ein Mann in mittleren Jahren; aus dem klugen Gesicht blickten ein paar tiesliegende, sinnende

Augen und hefteten sich freundlich auf bas rosige Mädchenantlig.

Staatsanwalt Karl Milbe aus Trier kam schon seit Jahren auf den Kamstein. Er plauderte gern mit der hübschen Anna, die ihm schon als Kind im kurzen Köckhen entgegengesprungen war; manche Zuckerdüte war in die kleinen verlangenden Hände geglitten.

"Nun, Fräulein Anna," sagte er und hielt ihre Hand hin, "wie steht's?"

"D, ich danke, es geht mir gut," sie knizte und legte ihre warmen Finger vertrauensvoll in die dargebotene Rechte, "und Ihnen, Herr Staatsanwalt?"

"Na, solch ein Junggeselle wie ich, wie soll's dem gehen?" Ein leichter Schatten flog über das ernste Männergesicht, und die Falte zwischen den Brauen vertiefte sich. "Unsereins hat viel Not unter Händen, viel Elend, viel Schuld. — 's dient nicht gerade zur Erheiterung! Wissen Sie was, Fräulein Anna, heiraten Sie keinen vom Gericht, das sind nicht umgängliche Leute."

"Wären auch viel zu fein for mich!" Sie lachte leise, und ein tieses Rot flog über ihre Wangen; gleich barauf schlug sie zum erstenmal die sonst beharrlich gesenkten Lider auf und sah den Herrn mit ihren klaren Augen saft zärtlich an. "Ach, Herr Staatsanwalt, wann all die Herren vom Gericht sein thäten wie Sie! Wann Sie ei'm angucken, wird's einem ganz warm hier herum" — sie wies auf's Herz

— "man friegt gleich e so en Vertrauen. Sie thut boch gar keiner anlügen, gelten Se? Ihnen gestehn die Leut gewiß gleich, was sie Böses gethan haben?"

"Das läßt sich halten." Der Staatsanwalt lächelte

und zuckte bie Schultern.

"Nein — net?" Das Mädchen war ganz erstaunt. "Ne, ich muß Ihnen alles sagen, 's is ja freilich nix e so Böses, aber eigentlich verzählen sollt ich's net. Ich — ich —" sie stockte, errötete und wickelte ben weißen Schürzenzipfel um die Finger, "ich will mich verändern, ich din Braut, seit gestern!"

"Was Sie nicht sagen! Pot Tausend, kleine

Unna, ich gratuliere, gratuliere von Bergen!"

"Pst, pst, net e so laut! 's is noch heimlich, mein Bräutigam will noch net, daß es unter die Leut kömmt!"

"So, und warum denn nicht? Wer ist denn der Glückliche?"

Sie hob ben Arm und wies über ben Walb hin.

"Drüben bei Ehrang auf bem Pfalzelhof wohnt er. 's is dem Pfalzelbauer sein Lorenz!"

"Was, der Lorenz, der schöne Bursche?! Mit dem

bin ich erst neulich ein Stück Wegs gewandert — ein

schmucker Bräutigam, bas muß man sagen!"

"Gelten Se?" Die Anna lächelte glückseig, ein Schimmer freudigen Stolzes verklärte ihr Gesicht. "Und so brav! Sehen Se, Herr Staatsanwalt, Geld hat er keins, aber bas thut nix, er is e so brav und steißig! Die Jungfrau Maria hat mer en rechtes Glück beschert — wann ich's nur verdien'!"

"Liebes Kind," ber Mann ergriff die Hand bes Mädchens und brückte sie herzhaft, "gewiß verdienen Sie's, Gott segne Sie. Ja, ja, aus Kindern werden Leute, aus Mädchen werden Bräute. Schau einer die kleine Anna an! Was werden die Leute in Ehrang sagen?"

"D je, die haben jett e so viel zu schwätzen, da acht keiner auf uns! Denken Se nur, Herr Staats=anwalt, was passiert is! Die Kinder, die im Wald erumgelausen sind, die haben e so en wunderdar schönes Singen gehört, und wie sie dem nach sind, kommen sie hoch oben vor die Genosevahöhl, und da wird's ihnen e so gruselig und doch e so andächtig, und vor der Höhl is en Glanz gewesen, daß ihnen die Augen übergelausen sind, und in dem Glanz hat eine drin gestanden, herrlich, mit langem goldnem Haar bis an die Kniee und —"

"Nun, und ?"

"Das war die heilige Genofeva," flüsterte Anna und öffnete ihre Augen weit, "das war sie!"

"Was Sie nicht sagen, kleine Anna," dem Herrn Staatsanwalt zuckte es bedenklich um die Mundwinkel, "das ist in der That eine höchst aufregende Geschichte; wenn sie nur wahr ist!"

"Gewiß, gewiß, bie is so wahr wie Amen in ber Kirch," eiferte das Mädchen. "Und benken Se nur, bem Fischer Matthes sein Jung, den is e so frech, ben hat gesagt, eigentlich hätt' die heilig Genoseva akerat ausgesehn wie andere Frauensleut auch — die Sünd! Aber die Heilige hat ihn gestraft, er liegt schon lang e so krank, er wird wohl sterben. Was sagen Sie da derzu, Herr Staatsanwalt? — Aber Jeß, ich stehn und verschwähen mich und im Haus is e so viel zu thun. — Abieu, adieu, Herr Staatsanwalt, bis gleich!"

Fort war sie, Milbe fah ihr nach.

"Ein liebes, prächtiges Mädchen; wundert mich, daß sie noch so abergläubisch ist. Die heilige Genoseva — lächerlich! Ich will mich doch jeht einmal aufmachen und zur Höhle klettern, vielleicht erscheint mir das Wunder auch." Mit einem sarkastischen Zwinkern ergriff er Hut und Stock und schlenderte langsam dem Walde zu.

Staatsanwalt Milbe war eine bekannte und beliebte Persönlichkeit, von allen Seiten wurde er gegrüßt.
Auf der grünen Wiese tummelte sich die Jugend in
allerlei Spielen. Bunten Schmetterlingen gleich
flatterten fardige Mädchenkleider über den Rasen,
heller Zuruf ertönte, Lachen, Scherzen; manch schönes
Auge blickte dem Borübergehenden verstohlen nach.
Milbe schob sacht die Kinder aus dem Weg, die ihm
in der Lust des Spiels vor die Füße taumelten, er
grüßte hier, drückte dort eine Hand, ging aber unbeiert
weiter. Bald lag der Lärm, das Getriebe hinter ihm;
er trat unter die ersten hohen Stämme. Noch einmal
schaute er zurück. Es war ein lieblicher Anblick.

Die Ruinen bes Ramftein glänzten im letzten Sonnengold, das Freudenfähnlein im oberften Fenfterbogen
wehte, fauber und weiß blinkten die Mauern des
Pächterhauses. Drunten die Wiese glänzte wie
Smaragd, übergossen von buntem Gestimmer, rote,
blaue, schwarze, weiße Punkte wirbelten durch einander; das war eine Lust, ein freudiges Gewoge! Die
hüpfenden jugendlichen Gestalten, das Lachen heller
Kinderstimmen, darüber ein harmlos blauer Himmel,
mitten hindurch das silberne Band der Kyll, rund umher sanste, schön besaubte Berglehnen — alles verschlang sich zu einem Bild der Anmut und des
Friedens.

Der Einsame seufzte. Mitten im Freudenschimmer tauchte ihm die Nachtseite des Lebens auf. Zu oft hatte ihn sein Beruf in düstere Zellen geführt, Sonnenslicht und freie Luft blieben draußen; hinter den Gitterstäben hatte er eine Welt voll Pein und Schuld gesehen. Die Daseinsfreudigkeit, der nicht reslektierende Genuß des frohen Augenblicks waren ihm verkümmert.

Hatte er seinen Beruf versehlt? Oft hatte er sich's gefragt, wenn sein Herz so thöricht pochte, wenn sich ihm Worte der Entschuldigung statt Worten der Anstlage auf die Lippen drängen wollten. Er war zu weich, viel zu weich; er sah nicht mit den Augen des Richters. Er sah mit denen des Menschenfreundes. Seine Seele krampfte sich zusammen beim Leiden der Welt, sie bäumte sich auf, sie wollte sich empören gegen

das "Schuld ist Schuld, Gesetz bleibt Gesetz." Er war kein guter Staatsanwalt, er würde keine Carrière machen, und mit Recht; wie weiches Wachs darf der nicht sein, der da immer zu sprechen hat: "Ich klage an."

Der Grübelnde fuhr zusammen, ein greller, lustiger Kinderschrei drüben von der Wiese her schreckte ihn auf. Wie sie lachten! So viel Frohsinn, so viel Heiterkeit; warum sah er, er allein, immer zuerst die düsteren Schatten, die das blumigste Thal versumkeln?

"Ü!" Mit unmutigem Kopfschütteln trat Milbe seinen Weg an. Der war einsam. Die Bäume standen wie Riesenwächter, fein Sauch flüsterte in ben Blättern; es war ftill, fein Bogelruf, fein Rafer= furren. Er schritt weiter. Der Pfad ward schmal und schmäler; nun sperrte ein Bach ben Weg, schäumend und verlend sprudelte er zwischen moofigen Steinen. Der Wanderer sprang hinüber, dichtes Gebusch umfing ihn, ein steiler Sang stieg vor ihm auf. Stamm an Stamm, fo bicht wie eine Mauer; brunter üppige Farrenwedel und rankendes Brombeergeftrüpp. Sier ging's hinauf zur Höhle. Milbe wischte sich ben Schweiß von der Stirn. Es war ein mühseliges Steigen, ein Rlettern ohne Weg und Steg, ein Un= flammern und Forthelfen an vorstehenden Wurzeln und überhängenden Zweigen.

Tiefatmenb hielt er inne und lehnte sich an einen glatten Buchenstamm. Goldne Aringel tanzten vor

ihm auf der Moosdecke, hoch oben, wo die dichten Wipfel ein Stücken Himmel hereinschauen ließen, segelte ein leichtes Abendrot. Grünes dämmerndes Licht umfing einschläfernd die Sinne; da — horch — ein Ton, ein verirrter Klang!

Es sang jemand!

Leise, wie ein Hauch, wehte es über die Büsche — der Wanderer suhr zusammen. Das kam von der Höhle!

Er kletterte weiter, er kroch auf Händen und Füßen — jetzt war er oben, nur dichtes Buschwerktrennte ihn noch von dem kleinen Wiesenplan. Er blieb auf den Knieen liegen und lugte mit scharsem Blick durch's Gesträuch. Die Augen waren ihm wie geblendet, sie gingen über. So golden, so grün war der Rasensleck, wenige Fuß im Geviert, vor der düsteren Höhlenwand. Tausend Blumen blühten darauf, ein reiner Quell plätscherte, auf tieshängenden Zweigen der umstehenden Bäume saßen Waldvögel in Scharen und bliesen die Federn auf. Süß und sanst wie im Traum klang ihre Melodie: "Tirili — tüi — tüi" und dazwischen sielen Worte, halb gesungen, halb gesummt:

"Owen uf em Berge — Gieht e su leis bän Wind — Dao sitt Jongsra Maria — On wieget ihr Kind — Su — su — haija popaija — su — su"

Tirili — tüi — tüi —

Wer war das? Ein Mensch, die heilige Genofeva selber?

Dem Lauscher stieg das Blut zu Kopf, sein Herz pochte, er war erschrocken, verwirrt; sollte er das seltsame Wesen anrusen, das da mitten im Sonnengesunkel saß, ein Kind in den Armen? Sie wiegte es sacht hin und her, dabei glänzten ihre langen Haare wie gesponnenes Gold. Sie saß auf einem Stein, die nackten Füße standen in lauter Blumen, ihr Gesicht schwamm in geheimnisvoll schimmerndem Duft.

Nun lächelte sie, mit unbeschreiblicher Glückseligsteit neigte sie sich zu dem Kind in ihrem Schoß. — Nein, das war keine Heilige, sie öffnete den Mund, sie sprach, unverfälscht kam der Woseldialekt über ihre Lippen.

"Gelt dau, mein Jüngelche, dat Sönnche es e fu schien, dat duht onsem Könd e su gud — o dau mei lief, goldig Engelche!" Sie bedeckte die kleinen Hände des Kindes mit Küssen. "Jao, wann ech dech net hätt! Kuck, ech möchten vor dech hinknieen on dech andeten als wie en Wunner; bitt dau for mech an Gottes Thron — o dau mei Herrgöttche! — Erscht sein ech e su arm gewest, nau sein ech e su reich, kein Kenigin hat mieh — dau — dau — su su

Sie preßte das Kind lebhaft an ihre Brust, dann stand sie auf und ging mit wiegenden Schritten hin und her. Milbe wagte nicht zu atmen, mit weit ge= öffneten Augen starrte er auf die Gestalt des jungen Weibes. Alle Märchen der Kindheit schossen ihm durch den Sinn, er kam sich selber vor wie im Märchen. Um ihn her tiefste Waldeinsamkeit. Wie verzaubert sangen die Bögel, Grillen zirpten heimlich, und mitten in der Blumenwildnis ein Wesen — nur eine Bäuerin im groben Friesrock und geslicktem Hemd — aber die Füße, die Schultern so weiß, die Haare golden, auf dem Antlit die verklärende Seligkeit himmlischen Mutterglücks!

Langsam verblaßte das Sonnengold, ein Windshauch schauerte durch die Büsche, zusehends ward es dämmrig und dämmriger; nur ein schmaler Streisen Licht siel noch schräg über den Wiesenplan. Milbe sühlte nicht, daß ihn die Kniee schmerzten, er lugte noch immer durch's Gesträuch — nun machte er eine unvorsichtige Bewegung, ein Zweig knisterte. Gleich dem gescheuchten Reh suhr das junge Weid zusammen. Zwei große schwarze Augen glitten über die Büsche hin, halb surchtsam, halb wild drohend — einen Augenblick nur, dann lächelte das weiße Gesicht wieder.

"Ne; ne, et es ban Wind gewest, dan Wind on be Heimelcher im Gras — ha ha!" Sie lachte gebämpst. "Se sinnen mech net, mech net on bech net — o dau — dau!"

Sie hob wie im Triumph mit beiden Armen bas Kind in die Höhe. Milbe sah über dem Bündel armseliger Lumpen ein winziges, rosiges Gesichtchen,

bann verzog sich basselbe, ein klägliches Weinen er-

"Jao, jao, mei goldig Engelche, dau has Honger, dau duhst frieren, waart!" Eilig kauerte die Mutter nieder, schlug ihren Friesrock über die Schultern und legte unter der wärmenden Hülle das kleine Geschöpf an ihre Brust.

Unhörbar zog sich ber Lauscher zurück. Jett war's genug, ihm kam's nicht zu, weiter bas Mutterglück zu belauschen; fast wollte es ihn schon wie Scham besschleichen, ein unerklärliches Gefühl durchzog sein Inneres. Wie benommen glitt er den Abhang hinunter. Das Weinen hatte aufgehört, nur "Su, su — haija popaija" klang noch schwach hinter ihm drein.

Drunten stand er tief atmend still und saßte sich an die Stirn. War's möglich? War's nicht ein Traum, war er es selber noch? Freisich, da sprang der Bach schäumend und persend über die Steine, und dort führte der Weg zum Ramstein! Hier unten im Thal war schon tiese Dämmerung, fast Nacht; Milbe hatte kaum der Finsternis acht, seine Seele weilte noch oben auf dem sonnbeglänzten Kasensleck. Wirre Gedanken jagten durch seinen Kopf. Da schien wohl kein Zweisel, das junge Weid in der Genosevahöhle war die verschwundene Barbara Holzer, des Pfalzelbauern Magd; sie saß oben in der Höhle und verdarg ihre Schande vor der Welt. Ihre Schande — oder ihr Glück? Ja, da war er wieder, der böse Zweispalt, der so oft die Seele ängstet und Recht in

Unrecht kehrt, Unrecht in Recht! War es nicht bie reinste, von Gott selbst erschaffene Freude, die der Mutter an ihrem Kind? Gab es etwas holdseligeres als jenes junge Weib, dessen Gesicht mitten in der Verlassenheit den Stempel schönster Verklärung trug? War hier Sünde, Schande?

"Ich weiß es nicht," murmelte ber Staatsanwalt, "fragt man die Frucht, wenn man sie genießt: woher ftammft bu? Die Blume: wo bift bu erblüht? Er= stand die Wurzel auch in Schutt und Moder, in Sumpf und Käulnis, man fehrt fich nicht baran, die Frucht, die Blume find ba. Die Schöpfung ift eben fo eingerichtet. Warum foll man hier fagen ,bas Rind ber Schande' und mit Aber und Pfui bas schone Mutterglück in ben Staub treten? Warum? -Darum! Das Geset spricht sein ,Ungiltig' über bie Berbindung, ber das junge Menschenwesen entsprossen, es brudt mit ftarfer Sand ben Stempel bes Makels auf die Stirn ber Mutter und wirft bas Rind zu ben Namenlosen; es ift graufam, aber - Geset bleibt Gefet, die Sitte muß beftehen, es fei benn, die Welt ginge aus ben Fugen. Und boch -"

Der Einsame schreckte zusammen, unweit von ihm tappte etwas, unwillfürlich trat er hinter einen Stamm und hielt den Atem an. Es kam näher, aus dem Schatten wuchs eine Männergestalt auf, groß und schlank, ein Bündel unter'm Arm. Nun stand der Anstömmlung still und spähte umher — nichts zu hören, nur das Rauschen des Baches und das Wispern des

Abendwindes in den Blättern. Milde rührte sich nicht, das Gebaren des Menschen war so eigentümlich scheu und ängstlich, er that wie einer, der etwas zu verbergen hat. Nun stand er dicht neben dem Baum, dessen breiter Stamm den Staatsanwalt verdeckte; ein schwacher Schein siel durch's Gezweig mitten auf das Gesicht unter der breitkrämpigen Müße. Ei, das war ja der Lorenz vom Pfalzelhof! Schon wollte Milde die Hand vorstrecken und auf die Schulter des Burschen sallen Lassen, als dieser noch einmal den Ropf nach allen Seiten drehte, mit einem geräuschlosen Saß über den Bach sprang und gewandt den steilen Hang zur Höhle hinauf zu klimmen begann. Bald war er im Dunkel verschwunden; nur das Brechen von Usten, das Knicken dürren Holzes tönte noch zurück.

"So, so!" Kopfschüttelnd trat der Staatsanwalt hinter dem Baum hervor. Er sah sehr ernst aus, ein Zug von Besorgnis lag auf seinem Gesicht. Der Lorenz? Was hatte der droben in der Höhle zu suchen — und so heimlich, um diese Zeit? Wenn das nur keine böse Geschichte war!

Mit gesenktem Kopf und langsam schritt Milbe bem Ramstein zu. Es lag auf ihm wie ein beängstigender Druck. Immer wieder sah er das junge Weib mit dem Kind in den Armen auf dem grünen Kasensleck sitzen, über ihre Schulter lugte das reine, freundliche Gesicht der kleinen Anna; an beiden vorüber aber, wie ein Schatten, glitt die schlanke Gestalt des Lorenz. Was ging hier vor?

Auf bem Ramstein in der Gaststube brannte die Lampe, als der einsame Spaziergänger wiederkehrte. Das laute Getriebe war zu Ende, die meisten hatten den Heimweg angetreten, müde von Sommerluft und Sommerlust; nur wenige der Seßhasten weilten noch beim Schein der Windlichter draußen in der lauen Nacht und ließen sich die Erdbeerbowle schmecken.

Auf der Thürschwelle stand die hübsche Anna mit lächelndem Gesicht und warmem Rot auf den

Wangen.

"Ne, Herr Staatsanwalt," rief sie dem Ankommenben entgegen, "sein Sie lang ausgeblieben! Wie schad, mein Lorenz war vor einer Stund hier, ich hätt'n Ihnen gar so gern vorgestellt — er is net dageblieben, er hatt gar so wichtig zu thun. Auf dem Pfalzelhof is en Auh aufgetrieben, er mußt nach Cordel rennen und ebbes Medezin beim Viehdoktor nehme gehn; er war sehr pressiert. Um Uhrer zehn will er aber wiederkommen, ich hab' ihn ja heut noch kaum gesprochen. Sie können wohl net e so lang dableiben, Herr Staatsanwalt, es is gleich e so weit?"

Sie hob die klaren Augen bittend zu ihm auf. Milde vermied ihren Blick; es that ihm weh, in

bies vertrauende Mädchengesicht zu blicken.

"Nein, nein," sagte er hastig, "ich muß jetzt rasch fort, sonst geht der letzte Zug in Chrang ohne mich!"

Er zahlte die Zeche, zerstreut, ohne weiter zu reden; er drückte dem Mädchen die Hand und machte sich vilig auf den Weg. Fast betroffen sah ihm die hübsche Anna nach.

"Was hat den Herr Staatsanwalt heut abend nur? Warum war er auf einmal so pressiert? — Der liebe Herr!"

Der Lorenz stand auf dem Pfalzelhof im Stall und mistete aus. Die Hemdärmel hatte er aufgestreift, daß die muskulösen Arme bis über den Ellenbogen entblößt waren; unter den bunten Hosenträgern wölbte sich die breite Brust, aber sie atmete schwer und beklommen.

Es war heiß, gewitterschwül.

Er arbeitete hart, ber Schweiß troff von ber Stirn und klebte ihm die braunen Ringellocken an die Schläsen. Der Lorenz war unwirsch, er schmiß den Dung nur so von der Schippe zur Thür hinaus, daß er in weitem Bogen auf den Hof flog.

"Dunnerwetter Backerlot!"

Der Bursche fluchte laut, ein erregtes Zucken lief um seinen Mund und er kaute zornig am Schnurrbart. Sein Gesicht war verändert, die lachende Keckheit der hellen Augen einem gewissen schenen Ausdruck gewichen. Er war still, er sah den Leuten nicht mehr gerade in's Gesicht, er lugte von der Seite. Seine Wangen waren schmäler als früher, und über der Nasenwurzel grub sich eine Falte.

"Et es be Lief, die micht han e su buß," sagte ber Pfalzelbauer zu seinem Weib, doch ruhte sein Blick oft seltsam argwöhnisch auf bem Sohn. Der Barbara wurde nie mehr erwähnt; be war tot für den Pfalzelhof, und fragte einer im Dorf die Bäuerin nach der verschwundenen Magd, dann zuckte die mit den Achseln: "Furt es se, jao, jao!"

Heut war es still auf dem Pfalzelhof; seit dem Abgang der Barbara hielt man weder Anecht noch Magd. Der Lorenz mußte es allein schaffen. Die Alten hielten drinnen im Haus einen Schlaf; die Mittagssonne sprühte auf die Pflastersteine, zwischen denen das Gras wucherte.

Zum Hofthor drückte sich eine Gestalt herein ein bettelhaft aussehendes altes Weib — guckte sich erst nach allen Seiten um und schlich bann auf ben Stall zu. Sie war so leise herangekommen, daß der Lorenz erst aufmerkte, als sie auf der Thürschwelle stand und ihr eingefallener Mund ein "Häh, Lorenz, guben Dag!" murmelte.

Erschrocken fuhr ber Bursche zusammen, bann schoß

jähe Röte in fein Geficht.

"Katrein, wat onnerstieht dir Eich — wann Sich ban Batter siehn baht!"

"Ech peifen druf," machte die Alte geringschätzig, "ech sollten Sich fraogen, waorum dir dreier Däg net owen bei dem Barbara gewest seid — verhongern kennt se alleweil aach, ech han sälwer neist!"

"Jao, jao, ech giehn schuns, diesen Awend noch, seib nor zosrieden, ech holen er aach ebbes me — maant dir, bei ons wär Aegyptenland, wuh dat Fleisch zom Dippen eraus stieht?!"

Er wollte ber Alten begütigend auf die Schulter klopfen, sie wich zurück und sah ihn aus den eingefunkenen rotgeränderten Augen giftig an.

"Dir brauch mech net ze kloppen, schärt Eich liewer ruf on redt der Barbe de Flausen auß; se es falsch, seit se gehert hat dat dir Eich mit dem Ramsteiner Anna verheiranden wollt on alleweil uf em Ramstein romslankört!"

"Wat? — Wän — wän — ?!" Der Bursche ftotterte, während Angst und Wut sein Gesicht verzerrten. "Wao — wän hänt er gesaot?!"

Mit geballten Fäuften stürzte er auf die Katrein zu. Sie grinste und drückte sich mit ungeahnter Behendiakeit zur Seite.

"Schreit net e su, Lorenz," sagte sie ruhig. "Dir weckt sunst Eiren Babber — ech han't er gesaot! Maant dir villeicht, ech dähten ruhig zusiehn, wann meines Broders Sohns aletzige Dogder owen im Loch sitzt on mitsamt dem Wörmchen bal verhongert? On dir freit en reiche Braut on lacht Sich in et Fäustche — ne, Könner, e su hammer nett gewett! Gieh ruf, dan Biwat, on duh dein Schulligkeit, sunst —"

"Hal Eier Maul!" Der Lorenz hob die Hand, boch sie blieb regungslos in der Luft; unweit der Stallthür stand der Bater, die Pfeise im Mund, die Hände in den Hosentaschen und sah unbeweglich zum Sohn herüber.

"Wat es bann bat eloa?" Der Alte rief es mit

bröhnender Stimme. "En Dunnerknippchen naoch ehs, wat will be albe Schatehk von dir, Lorenz?"

"Neist, neist!" Die Katrein kicherte in sich hinein, frümmte gleich hierauf den gebogenen Rücken noch mehr und winselte mit kläglicher Stimme: "Bauer, Eier Lorenz es e su hardherzig, ech han gebät om en handvull Grumbieren (Kartoffeln), äwer hän däht mer neist gäwen. Seid dir e su gud!"

"Furt!" Der Bauer drohte mit der Faust. "Ech keinen Eich! Eweil haot dir kein Nicht mieh hei, de for Eich mitgeholt hat, wat se kriehn kunnt; maacht, dat dir runner kommt vom Hof, dir Bettelpackasch!"

"Bettelpackasch?!" Das Weib richtete sich auf wie eine Natter, die man auf den Schwanz tritt. "E su schlimm es et net, Bauer — äwer, gud Zeit, de Barbara läßt Eich schien grießen, Eich on Eiren Lorenz — adjö!"

Mit der runzligen Hand winkend und höhnisch lachend wankte sie dem Hofthor zu; wie angenagelt standen die beiden Männer und starrten ihr nach. Die Zornesader auf der Stirn des Vaters schwoll höher und höher, der Bursche wurde blaß und rot, schlug dann die Augen zu Boden wie ein ertappter Schulbube.

"Wat is dat, Lorenz?" Die Stimme des Alten klang unheimlich, er nahm die Pfeife aus dem Mund und schlug damit den Sohn auf die Backen. "Wat haste mit dem Weib zo schaffen, wat lachte se e su on rebte von dem Barbara? — Jong, Jong!" Er trat dem Sohn mit zornfunkelnden Augen ganz nahe und bohrte seine Blicke in dessen Gesicht.

"Neist, Badder, et es neist bei alben Heiligen, bir könnt Cich druf verlaoß!"

"Will't glauwen!" Der Bauer lachte mißtönend.
"Ech halen dech beim Wort!" Er spuckte aus und schob die Pfeise wieder in den rechten Mundwinkel.
"Wär aach e su domm von dir, e su domm, ech däht dän Lorenz Pfalzel net mieh kennen, dän sech met e su ener Bettel einlaossen däht! Heut awend giehn ech uf dän Kamstein, kannst mitgiehn, wannst de willst; will mit dem Anna sein Badder reden, wanneh dat erschte Offgebot sein soll — met e su ener langen Zieherei es dat en onüwle Saach. Mariä Geburt brauchen mer Geld, mer haon Zinsen zo zaohlen; zaohlen mer se net, hammer kein Dach mieh üwer'm Kopp — Boran, Jong, woafor biste dann dän schienen Lorenz!"

Der Bursche antwortete keine Silbe. Er nickte nur mechanisch mit dem Ropf, als der Alte ihm mit der schweren Faust einen ermunternden Puff in die Seite gab. Wie versteinert stand er, auf seine Schippe gelehnt, und blickte vor sich hin in die glanzvolle Mittagshelle. Der Bauer ging mit festem Schritt in's Haus; der Lorenz stand allein, und seine Hände umklammerten sast krampshaft den hölzernen Stiel.

"D, die Barbe!" Der Bursche stöhnte laut. Wie glücklich hätte er sein können, alles konnte gut und schön werben, wenn nur die Barbe nicht war, die Barbe! Eine namenlose Wut stieg in ihm auf. Wenn er sie jetzt hier gehabt, er hätte ihr in's Gesicht schlagen mögen und sie an den langen Haaren reißen.— Sie, sie allein war schuld an allem Elend, an der Angst, die ihn des Tags umjagte, des Nachts nicht schlasen ließ, sich bitter in jeden Kuß mischte, den er der schönen Anna auf die roten Lippen drückte.

"D dau, dau!" Der Lorenz ballte die Faust und big die Bähne auf einander, daß sie knirschten. "Wärste erscht furt, meinetwegen unnen in —"

Er stockte, das dumpse Schnausen einer Auh ließihn zusammensahren; mit abergläubischem Entsetzen blickte er nach der Thür des kleinen Bretterverschlages, hinter der die Magd einst geschlasen. Ihm war, als hörte er dort ihre Stimme, heiser raunend und doch wie Hammerschläge: — "Ech schwören bei der Alersheiligsten, bei meiner Seelen Seligkeit —"

"Jao, still, still!" Der Bursche ließ die Schippe fallen, er fühlte, wie ihm kalter Schweiß über den Rücken rieselte; er stemmte die Hände gegen die Ohren, kniff die Augen zu und rannte davon wie ein Verfolgter.

An diesem Abend ging der Bater allein auf den Ramstein, der Sohn lag im Heu, sinnlos betrunken, und schlief seinen Rausch aus.

"Hän es onuwel gawen," sagte ber Pfalzelbauer zu seiner zukunftigen Schwiegertochter und klopfte ihr Die weichen Wangen. "Ville Gruß on morgen kömmt dan Lorenz."

Alls der Lorenz in der andern Frühe erwachte, mußte er sich lange besinnen, was eigentlich gewesen war. Bah, heut in der köstlichen Morgenfrische ersichien ihm alles gar nicht mehr so verzweiselt wie am gestrigen Tag. Er saß aufrecht im Heu und guckte durch die Fensterluke hinaus auf die Waldhöhen, und weiter hinüber zu der Ehranger Chaussee, die sich obstbaumbesetzt neben der Mosel einher schlängelte.

Da weit, weit hinunter mußte sie — sie war gut zu Fuß, jung, wieder kräftig; — aber das Kind, das Kind?! Der junge Mann ried sich die Stirn, senkte den Kopf in beide Hände und grübelte. Plöh-lich sprang er auf und schlug sich auf den prallen Schenkel, daß es klatschte — hei, so mußte es gehen! — Ja — und vor der Hand waren doch immer noch ein paar Tage Zeit; gepriesen seien die sieden Rotshelfer! Kommt Zeit, kommt Rat — ei, was war er doch für ein Schlaukops!

Bu Chrang war kein Mensch im Haus, schreckens= bleich standen die Leute auf der Gasse bei ein= ander.

Die einzige, die sich daheim hielt, war die Katrein Holzer. Die lag im Bett, hatte sich den schmierigen, laubgefüllten Sack, ber ihr zur Decke diente, bis über die Ohren gezogen; unten guckten die verkrümmten Fußspitzen vor. Sie schwitzte, ächzte und winselte zum Steinerbarmen, sie hatte Schmerzen — wo denn nur? Überall, überall!

Selbst durch das kleine verhängte Fensterchen des Armenhauses drang das erregte Hinundher der Menge mit seinen jammernden Ausrusen, seinem entsetzen Auftreischen.

Und während so in Ehrang ein dunkles, geheimnisvolles Etwas die Hütten entlang schlich, Mann
und Weib mit knöchernem Finger auf die Schulter
klopste, daß sie die Arbeit verließen, um von Grausen
geschüttelt bei einander zu stehen, saß zu Trier der
Staatsanwalt Milbe vor seinem Schreibtisch und
starrte auf ein Telegramm in seiner Hand. Das
Fenster war geöffnet, eine köstlich heitere Sommerlust
strömte herein; es roch nach Linden, nach Rosen, nach
Fasmin. Der Himmel hing über der Erde wie ein
leuchtend blaues Gottesauge; von der nahen Domuhr
hallten Schläge, langsam, seierlich, von hundert
Glöcksen bimmelte es — Mittag!

Der Staatsanwalt fuhr auf, das Blatt in seiner Hand knisterte. Da stand es, deutlich, leserlich, mit ben großen Buchstaben des Blaustifts:

"Ehrang, 20. Juli 10 Uhr 50 Minuten.

14

Sohn des Pfalzelbauern ermordet Leiche heut gefunden im Ramsteiner Forst unweit Genoseva= höhle am Bach Rohlhas, Ortsvorsteher."

"Himmel!" Milbe griff fich nach ber Stirn, Die Buchstaben schwammen ihm vor den Augen. War's möglich, des Pfalzelbauern Sohn, der schöne Lorenz?! Noch vor wenig Wochen war der Bursche in seiner ganzen Jugendfrische des Wegs geschritten, noch nicht vierzehn Tage waren vergangen, daß ihm die Ramsteiner Anna leuchtenden Auges, mit heißen Wangen, zum erstenmal von ihrem Liebesglück erzählt! An jenem Sonntag, bei bem einsamen Spaziergang im Wald, hatte er ben Lorenz mit geschmeibigem Sat über ben Bach springen sehen — bamals stieg er zur Höhle hinauf, und jest, jest lag er vielleicht tot und ftarr an demfelben Blat, und fein Blut riefelte über die moosigen Steine. Dem Staatsanwalt graufte, ein häklicher Verdacht schoß wie ein Blitz durch sein Gehirn. - "Nicht möglich, nicht möglich!" Er bewegte abwehrend die Sand. Seine Augen hefteten sich starr auf einen Bunkt. Er sah nicht mehr die Stubenwände, nicht mehr bas Stud Bapier auf bem Tisch - vor ihm lag ber sonnenbeschienene Plan, und mitten im Glanz saß die junge Mutter, wiegte ihr Rind und sang. Das lange, blonde Saar floß ihr um die Schultern, sie summte: "Su, su - heija popaija - "; aber fie lächelte nicht wie damals. Ihre bunklen Augen blickten finfter brobend; wie ein unheilvoller Faben spann es sich von hier herunter zu bem Ermorbeten am Weg.

"Mein Gott!" Der Staatsanwalt seufzte und richtete sich mit energischem Ruck aus seiner zusammen= gesunkenen Stellung empor. Er klingelte; pantoffelsklappernd trat seine Magd, die alte Lisett, ein. Neusgierig ließ sie die wasserblauen Auglein von ihrem Herrn zu dem Telegramm auf dem Tisch gleiten.

"Is wat Besonners passiert, Herr Erster, soll ich en Droschk nehme gehn?" Die Lisett wußte schon, wenn der Herr so ein Gesicht machte, war die Sache

preffiert.

"Lisett, laufen Sie rasch zu Herrn Strupp, er soll sofort herkommen. Dann bestellen Sie drüben bei Alepper einen Wagen, mit den Eisenbahnzügen paßt's nicht; in einer halben Stunde müssen wir sort sein. Es ist eilig!"

Lisett trabte bavon; kaum war eine halbe Stunde verflossen, so saßen der Herr Staatsanwalt und Strupp, sein Sekretär, im Wagen. Die Pferde liesen, was sie konnten; im Sonnenklimmer blieb bald die Stadt dahinten, über die staubige Chausse rollte das Gefährt. Auf der einen Seite die roten Sandsteinfelsen mit ihren überhängenden Perrücken von Grün, auf der andern die in der trockenen Sommerzeit recht schmächtig gewordene Mosel.

Der Sekretär seufzte und rückte unruhig auf seinem

Sit hin und her:

"Berdammt heiß heute, Herr Staatsanwalt — o jemmich!"

"Hm!" Weiter gab's keine Antwort. Milbe lehnte scheinbar schlafend in der Wagenecke, und doch arbeiteten seine Gedanken rastlos. Wie ein Kreisel drehte es sich in seinem Kopf, immer und immer um den einen Punkt, um das blondhaarige Weib im

Sonnenglanz.

Es schien neben bem Wagen herzuschweben, ihm mit den brennenden Augen wild in's Gesicht zu starren, dann drohend und klagend zugleich die Hände zu erheben. Das war eine Qual!

So ging es eine bis zwei Stunden.

"Ehrang!" Der Kutscher knallte mit der Peitsche, vor ihnen lag das liebliche Nest, silbern blinkte die Khll, und vom Wald her schien Kühlung zu fächeln. Sie suhren in die Dorfstraße, ein Menschenschwarm wälzte sich ihnen entgegen; in dumpsem Schweigen nahm der den Wagen in die Mitte. Langsam konnten die Pferde nur vorwärts; die Leute drängten sich dicht an die Käder, hinten hingen sich wie Kletten ein paar Buben an. In bedrückter Stille, in schauriger Spannung schob sich die Menge vorwärts. Da war nun der Herr Staatsanwalt aus Trier, was würde der sagen?!

Der Ortsvorsteher kam aus seinem Hause gestürzt, er sah bleich und bekümmert aus; so lange er im Amte, und das zählte schon eine Reihe von Jahren, war so was Schreckliches noch nicht in Ehrang passiert. Er stieg zu den Herren in den Wagen, der Kutscher suhr nach erhaltener Weisung rascher dem Walde zu. Die Dorshäuser blieben zurück, nur oben von der Berglehne grüßte mit bröcklichen Mauern und gesdrückten Fensterscheiben der Hof des Simeon Pfalzel;

auch ber war von Neugierigen umlagert. Sie machten Kehrt, als sie den Wagen erblickten, und schlossen sich dem Trupp an, der in einiger Entsernung dem Gefährt folgte.

Der Weg zu seiten ber Kyll ward nach und nach schmaler, die Bäume ragten höher; nun hielt der Kutscher die Pferde an. Die Herren verließen ihre Plätze und schritten seitab in die enge Schlucht hinein, die dem Aufstieg der Genosevahöhle zusührt. Milde ging voran, sein Sekretär drängte sich dicht hinter ihn, zuletzt kam der Ortsvorsteher; der brave Mann zitterte ordentlich und bekreuzte sich alle zehn Schritte heimslich. Aus dem Buschwerk trat ihnen jetzt der dicke Lippi, der Gendarm, mit einigen Männern entgegen. Sie hatten hier Wacht gehalten, den Ort der That gegen den Andrang Unberusener geschützt. Der dicke Lippi grüßte militärisch und machte Front.

"Hähr Staatsanwalt, ze Befehl, noch zwanzig Schritt hier borch'ts Gebüsch geholt, bann rechtsum kehrt on tapper borchgetroten — bao liegt hän!"

Schweigend drängte sich Milbe durch die Büsche, ebenso, ohne Laut, die übrigen hinterdrein. Die Zweige schnellen vor und zurück auf dem verwachsenen Pfad— nun rechts eine Biegung, da fließt der Bach, leise murmelnd— da hockt eine Männergestalt auf bemoostem Stein, den tiefgeneigten Kopf in den Händen vergraben. Ihr zu Füßen am Boden ein lebloses Etwas.

Rein Bogelton, fein Blätterrauschen, fein Windes-

wehen, die Natur hält den Atem an; den Männern ftockt das Blut, sie schauen sich in bleiche Gesichter. Der Gendarm rüttelt die zusammengesunkene Gestalt auf dem Stein.

"Pfalzelbauer, bän Hähr Staatsanwalt aus Trier!" Der Pfalzelbauer schreckt zusammen und hebt das burchfurchte Gesicht aus den Händen, er fährt mechanisch nach dem Kopf, als wolle er die Müţe ziehen; er hat keine, barhaupt ist er davongestürzt, als die Schreckenskunde in seinen Hof gedrungen. Er scheint in wenigen Stunden um Jahre gealtert. Das wetterharte Gesicht greisenhaft welk, die Mundwinkel schlass her unterhängend, die Augen blöbe, ohne Glanz. Er ist wie ein Baum, der trozig und stark noch im Walde gestanden, nun vom Wetterstrahl getroffen in sich zusammensinkt und, als Häussein saulenden Holzes, dem Beschauer die innere Morschheit weist.

Der Staatsanwalt streckt ihm die Hand entgegen, ihn dauert der Mann.

"Pfalzelbauer, gebt mir die Hand; Ihr habt viel verloren!"

Der andere zuckt zusammen, er ergreift die Hand nicht. Dicht tritt er an Milbe heran, ein Zug wilden Hasses fliegt über sein Gesicht, er zischelt:

"Hähr Staatsanwalt, finnen Se bän eraus, on ech — ech —" mit einem unartikulirten Laut wendet er sich plötzlich zur Seite und skürzt neben der Leiche bes Sohnes in die Kniee. "Lorenz, Lorenz!" Mit markerschütternder Stimme ruft er's. "Lorenz, duh de

Aogen uf — gel, dan schläfst nor e su fest? Nau gieht ales kaput, nau es ale Müh ommesunst, nau

kann ech betteln giehn — Lorenz, Lorenz!"

Schrecklich hallen die rauhen Töne durch die Stille des Waldes. Der Bauer hat fast nichts Menschenähnsliches mehr, sein Gesicht ist verzogen, seine Augen rollen, er schlägt sich mit den geballten Fäusten gegen die Brust und frallt dann die Hände in sein zerswühltes Haar.

"Lorenz, Lorenz!"

"Hän Staatsanwalt," raunt der Gendarm, "hän hat dän Lorenz immer kujenirt, nau sollten dän awer de reiche Pardie duhn on dem Badder aus der Bredullich helfen, nau es't nix dermit, dav es dän Alten doll gäwen —"

"Sei dem, wie es wolle!" Milbe schiebt den bicken Lippi zurück und legt dem Bauer die Hand auf die Schulter. "Pfalzelbauer, steht auf, geht zur Seite, wir müssen den Thatbestand aufnehmen; Ihr stört uns."

"Hähr Staatsanwalt, finnen Se ban, finnen Se ban!" Dumpf murmelnd richtet sich ber Verstörte auf, thut ein paar wankende Schritte zur Seite und sinkt auf seinem früheren Sitz zusammen, das Gesicht wie vordem in den Händen bergend.

Milde beugte sich zu bem Ermordeten nieder.

Er lag auf dem Rücken, die verglaften Augen weit aufgerissen — so hatten ihn Holzfäller am Morgen gefunden; noch hatte keine glättende Hand über die Rüge gestrichen, sie waren verzerrt. Der Ropf war hintenüber gesunken, Ameisen und Spinnen rannten durch die braunen Ringellocken; rundum war das Moos aufgewühlt. Gras und Kraut zertrampelt. Bis hinauf in das bleiche Gesicht und weit im Bogen war das Blut gespritt: der Körver lag in einer dunklen Lache, hinunter zum Bach war der klebrige Saft ge= laufen, die grunmoofigen Steine mit roten Flecken besudelnd. In der Bruft saß bie Todeswunde, ein tiefer Stich, der bis zum Bergen gedrungen. Rechte hatte wohl noch mit letter Kraft nach der Bruft gegriffen und den Mordstahl herausgeriffen - sie war blutüberströmt - die Linke sich krampfhaft ge= ballt. Nebenbei, halb verborgen im Moos, ein Messer. ein altes verroftetes Rüchenmesser, aber lang und spis, die schartige Klinge rot bis zum Seft.

Es mußte eine fräftige Faust gewesen sein, die den Stoß geführt hatte — oder eine wahnsinnige Energie. Milbe dachte unwillfürlich an jenen Blick des Weibes vor der Höhle; es hatte bei dem leisen Geräusch, das er verursacht, die Augen herumfahren lassen, scheu und wild drohend — er dachte der Inbrunst, mit der die Mutter ihr Kind an sich gedrückt, er hörte ihre stammelnden Liebesworte — "o dau, dau — dau mei Herrgöttche —" Der Schweiß trat ihm auf die Stirn, er saßte nach der krampshaft geballten Faust des Toten und löste die starren Finger von einander. Was hielten sie doch? Himmel! Ein Büschel blonder Frauenhaare glänzte ihm entgegen; wie ein goldiges

Gespinnst hingen sie zwischen ben wächsernen Fingern. Der Staatsanwalt zitterte, er wurde totenblaß, mit lähmendem Schrecken überfiel es ihn. Eine fürchtersliche Gewißheit drängte sich ihm auf — ja, da hielt er sie in der Hand, lang und seidig, wie gefangene Sonnenstrahlen schimmerten die einzelnen Fäden — allbarmherziger Schöpfer, das waren die Haare jenes Weides! Gewaltsam mit den Wurzeln aus dem Haarsboden gerissen, von der Hand des Lorenz im Todesstampf gepackt — o!

War das eine Halluzination, ein entsetzliches Spiel seiner Phantasie? — Wie ein Gespenst sah er sie durch die Waldbäume gleiten, langsam — näher und näher kam sie — mit der einen Hand drückte sie ihr Kind an's Herz, in der andern hielt sie ein Messer, lang, spiz und schartig — nun war sie da — nun hob sie das Messer, es schimmerte rot dis zum Heft —

Milbe fühlte seine Knies beben, er tastete wankend um sich, gleich Nebel schwamm's ihm vor den Augen; aus weiter Ferne hörte er den Lippi flüstern: "Hän es onüwel gäwen, Wasser!"

"Rein Wasser!" Mit einer gewaltsamen Anstrengung raffte sich Milbe auf. "Mir ist nichts. Schafft den Toten in's Dorf, im Sprizenhaus legt ihn nieder. Die Herren vom Amtsgericht und der Kreisphysitus werden inzwischen eintressen und dort die Obduktion vornehmen. Boran, Leute!"

Ein paar Männer traten näher. Sie hatten inzwischen aus Stangen und Reisig eine kunftlose Bahre gefertigt. Man legt den Leichnam darauf nieder, eine Pferdedecke wird über den Körper geworfen, ein buntgewürfeltes Taschentuch verhüllt das frasse Totenantlitz.
Schweigend laden die Träger die schauerliche Last auf, keiner wagt den Blick zu heben; eine bange, furchtbare Schwüle erstickt jeden Laut. Langsam schreiten sie voran, wie entsetzt schnellen die Zweige der Büsche zur Seite; mit dumpfem Stöhnen erhebt sich der Pfalzelbauer und wankt hinterdrein. Der dicke Lippi schickt sich an, mit martialischem Säbelgerassel den Zug zu eskortieren, da winkt ihm der Staatsanwalt.

Dieser hatte mährend der Vorbereitungen zur Weg-Schaffung des Toten ftumm und schwer an einem Baum gelehnt. Sein Blick starrte schier teilnahmlos in die Ferne, er hatte die Sände verschlungen und prefte die Die Finger gegen einander, daß fie knackten; die Bruft arbeitete wie bei einem, ber einen rasenden Lauf ge= than. Aber weit mehr noch arbeiteten die Gedanken in seinem Ropf, jagten sich und trieben ein finnverwirrendes Spiel. Unzähligemal hatte er in seiner Amtspflicht bem Berbrechen gegenüber gestanden; wie viel Wallungen hatte sein Berg nicht schon burchgemacht! Es war aufgebrauft in Born und Empörung, es hatte geklopft in Mitleid und Erbarmen, aber nie hatte es wie heute gepocht, so ungeberdig, so angstvoll, nie war ihm fein Beruf fo schwer erschienen! Gine tiefe Bitterkeit quoll in ihm auf; was war er? Gin hilfloser Mensch, ein Nichts in ber Sand bes Schicksals. Briffen feine Finger auch in die Speichen ber Raber,

auf benen finftere Gewalten über bie Erbe babinrollen, seine schwachen Sande vermochten nicht Einhalt zu thun. Unaufhaltsam, unabwendbar jagten sie näher, fie ftiegen um, was im Wege ftand - Mitleid, Menschenliebe, Erbarmen — fie gingen barüber hinweg, sie packten die schuldige Mutter und das un= schuldige Rind, fie riffen fie in ben Staub und germalmten fie - Unschuld und Schuld, alles zusammen ein unentwirrbares Chaos! - Ein grenzenloses Erbormen mit der elenden Kreatur überkam den Mann. Er hatte fie gesehen droben auf grünem Blan, arm. verlaffen und doch felia, von Sonnengold und Mutteraluck wie mit einer Glorie umwoben; er hatte ihre Liebesworte gehört, bazu bas Lallen bes kleinen Ge= schöpfes an ihrer Bruft - nun follte er bazwischen treten und die Sand erheben: Im Namen bes Ge= setes! - Den Staatsanwalt schauberte, wie ein Erlösungsstrahl durchschoß ihn der Gedanke - wenn fie unschuldig wäre?! Wenn! - "Ja, sie ift unschuldig, fie muß es fein!" flufterte eine Stimme in feinem Bergen, und dann sprach eine andere bagegen: "Sie ist schuldig, sie muß es sein!" Wie giftige Schlangen ringelten sich hier die blonden Haare, sie wuchsen, sie verlängerten sich, sie wanden sich den Abhana hinauf wie ein hänfener Strick, ein Strick, mit dem man ben Mörder bindet - und die - Mörderin!

Hatte er es nur gedacht, hatte er es laut gerufen?!

"Be Befehl, Hähr Staatsanwalt." Der bicke Lippi

pflanzte sich vor ihm auf und zwirbelte unternehmend ben Schnurrbart. "Wat nu, Hähr Staatsanwalt?"

"Rufen Sie noch ein paar Leute zusammen!" Fast tonlos sielen die Silben von Milbes Lippen. "Wir steigen dann hinauf zur Genosevahöhle, ich — ich —" er stockte, wie Blei wurde die Zunge in seinem Mund, sast erstickt stieß er die letzten Worte hervor: "Ich habe — einen Verdacht!"

Wie im Traum schritt Staatsanwalt Milbe ben Berg hinan; er achtete nicht auf Wurzeln und Geröll. Damals, als er hinaufgeklettert war in wonniger Abendkühle, von leisem Gesang angelockt, damals war sein Fuß ausgeglitten, er mußte sich an Sträucher und Zweige klammern. Jetzt ging er wie ein Trunkener, halb betäubt, jetzt kam er als Ankläger, als Henker, und doch schritt sein Fuß so sicher, als träte er auf sammetnen Wiesenrain; er strauchelte nicht. Welch ein Hohn!

Milbe faltete die Hände wie zum Gebet. — "Und vergieb uns unsere Schuld" — er konnte nicht beten, nichts weiter, nur: "Vergieb uns unsere Schuld, vergieb uns unsere Schuld!" Er schritt dahin, selbst wie ein Schuldiger, den Kopf tief geneigt, das Auge umflort. Was würde kommen? Was that er?

Hinter ihm brein keuchten die Männer; sie wagten nicht zu fragen, die finster zusammengezogene Stirn, das bleiche Gesicht des Herrn schreckten sie ab. Man hörte nichts als das rasche Atmen der Steigenden, das Knicken der Afte, das Rauschen des Laubes.

Nun waren sie oben, das Buschwerk that sich von einander — da lag der grüne Plan, sonnbeglänzt, in unberührter Schönheit; die Quelle murmelte, tausend Blumen blühten, Waldvögel saßen umher, aber sie flatterten auf vor dem Nahen der Tritte. Kein Mensch zu sehen. Alles still, einsam, ein wunderbarer Friede über dem kleinen Plat. Wenn sie entslohen wäre! Ein erlösender Seufzer wollte sich über Mildes Lippen drängen — aber da ragte die Felswand empor, und mitten drin gähnte die Höhle, dunkel, geheimnisvoll, der Eingang halb verborgen von blühendem Rosensgesträuch und rankendem Erün.

Der Staatsanwalt hob ben Finger: "Dort hinein, Leute — sucht!"

.. Aha!"

Sie stampfen durch's Gras, sie treten die Blumen nieder, sie reißen den blühenden Vorhang ungestüm zur Seite und drängen vorwärts. Niemand zu sehen; tiefe Dämmerung erfüllt den Innenraum, nach der warmen Himmelsluft draußen hier schaurige Kühle. Leise fallen Tropsen von der Decke.

Der dicke Lippi streicht ein Zündholz an und bringt einen alten Kerzenstummel zum Vorschein: "Mer müssen Licht anfänken, hän hat sech verstoch."

Halb geblendet tappen sie umher. Der unsichere Schein fällt auf die Höhlenwände, auf den großen Stein in der Mitte, der fast die Gestalt eines Tisches hat, auf die lange Sandsteinbank an der einen Seite. Da liegen ein paar zersetzte Decken, eine Schütte

Stroh, Reisig, ein alter Ressel, ein umgestürzter Korb und wenige Kleidungsftucke. Die Suchenden fahren brauf los und reißen alles auseinander. - Sorch. was ist das?!

Gin Wimmern! -

Dumpf hallt es wieder, unheimlich verlängert, ein übernatürlicher Rlageton; von abergläubischem Ent= setzen gepackt brängen sich die Männer auf einen Saufen. Milbe fteht allein, auch er bebt, und die Sand, die in den entferntesten dunkelsten Winkel weift. zittert.

Entschlossen hebt ber Gendarm seine Leuchte da - ein vielstimmiger Aufschrei, donnernd geben ihn die Felsen zurück. Dort - bort - hinter bem Borsprung, bicht an die Wand geschmiegt, kauert eine Gestalt, eine Weibsperson, bewegungslos, ftarr, felbit wie Stein!

Berdutt fteben die Männer, fie ftarren auf die zusammengefrümmte Geftalt; mit einem Schritt fteht ber Staatsanwalt neben ihr und legt die Sand auf ihre Schulter.

"Ich verhafte Sie im Namen des Gesetzes!"

Rein Laut zur Antwort, ohne Regung hockt bas feltfame Wefen am Boben.

"Barbara Holher, stehen Sie auf, Sie find verbachtig bes Mordes an Lorenz Pfalzel, bem Sohn bes Simeon Pfalzel zu Ehrang."

"Wat — wat — be Barbe — bat Barbara Holher — de Magd vom Pfalzelbauer — es et menschenmielich? Jesses Maria, e su wat!" Erregtes Murmeln, das sich bis zu brausendem Getösesteigert, erfüllt den Raum. "Packt se, packt se, se esverdächtig!"

Das Weib am Boden ift wie taub. Derbe Fäufte reißen die Unglückliche empor, man zerrt sie, man stöft sie zur Söhle hinaus - ba steht sie, im zerlumpten Friegrock, das grobe Bemb mit Blut bespritt, die Haare verwildert; am Wirbel ist ihr ein Busch ausgerauft. Sie steht und hat die Augen auf ben Boben geheftet, ihr Gesicht ist fahler wie das des Toten. Die Rechte hängt ihr schlaff herunter, mit der Linken hält sie ein Bündel Lumpen an sich ge= preßt, brin regt sich ihr Kind und weint. Scheu weichen die Leute von ihr zurück; der Lippi knotet ein paar Halstücher zusammen, um ihr die Bande zu binden. Willenlos läßt fie es geschehen; nur einmal hat sie den Blick gehoben, ein herzzerreißender Ausdruck ist über ihr Gesicht geglitten, als man das Rind von ihrer Bruft genommen. Einer ber Männer trägt jett bas Bündel. Der hat auch ein Rind baheim, ein kleines, hilfloses Wesen wie dieses; es jammert ihn, er hält das Bündel sorglich im Arm. Milbe hat jenen einen verzweifelten, angftvollen Blid aufgefangen, mit dem die Mutter nach ihrem Kinde schaut; er läßt den Mann neben Barbara treten. Und nun gehen sie, Die Berbrecherin in der Mitte, die Sande find ihr auf bem Rücken zusammengeschnürt; hinterdrein marschiert ber Lippi mit gezogenem Säbel.

Die Büsche schlagen wieder zusammen, weit dahinten bleibt der sonnige Rasenfleck.

\* \*

Die aufgehende Morgensonne des folgenden Tages lugte durch das winzige, vergitterte Fensterchen an der Seitenwand des Ehranger Sprizenhauses. Dort lag die Kammer, in der man sonst allerlei Gerät aufschwahrte, in der man jetzt die Verbrecherin für die Nacht eingesperrt. Nebenan in dem großen Kammhatte man gestern abend noch die Obduktion des Ermordeten vorgenommen und ihn dann hinauf zum Pfalzelhof, unter das Dach seiner Eltern, geschafft.

Die Bäuerin war mit gellendem Schrei an der Bahre niedergestürzt — sie lag in Krämpfen — der Bauer saß wie ein Klotz neben der Leiche des Sohnes; er rührte sich nicht, tonlos murmelten nur seine Lippen in langen Pausen: "Alles ommesunst — ommesunst —

waach uf, Lorenz! - Lorenz!"

Vor dem Spritzenhaus stand der Lippi mit gezogenem Säbel und hielt Wache. Für ein paar Stunden hatte ihn wohl der Nachtwächter abgelöst, aber nun war er selbst schon wieder da. Ja, der Lippi wußte, was ihm gebührte, er war jetzt eine wichtige Persönlichkeit! Gestern und heut, das waren Lichtmomente in seinem Dasein, die ließ er sich nicht verkürzen. Rasselnd schritt er auf und ab und drückte

bie Bruft heraus. Was hatte er nicht zu thun gehabt, gestern beim Transport hierher und bei der Ankunst im Dors! Die Leute waren kaum abzuwehren gewesen. Einem Laufseuer gleich hatte sich's verbreitet, die Barbara Holger sei verbächtig des Mordes an Lorenz Pfalzel, nun werde sie eingebracht. Mit wütendem Geschrei, mit geballten Fäusten hatte man sie empfangen; ein Hagel von Steinen war gegen Wand und Gittersenster des Sprizenhauses gestogen.

Fest war es noch still, sehr früh am Morgen. Der Lippi psiff sich leise eins, da knarrte drüben die Thür am Hause des Gemeindevorstehers, der Herr Staatsanwalt kam über die Straße. Er hatte wohl schlecht geschlasen, gestern noch dis spät in die Nacht zu thun gehabt, und schon wieder munter?

"Gendarm, schließen Sie bas Spritenhaus auf!"

"Be Befehl, Sähr Staatsanwalt!"

Der Lippi klirrte umständlich mit den Schlüsseln, bas Thor knarrte und bewegte sich schwerfällig in ben Angeln.

"Gehen Sie nur, ich schließe mir allein weiter!" Der Herr Staatsanwalt nahm dem Lippi den Schlüsselbund aus der Hand; sehr undefriedigt blied dieser zurück, er hätte gar zu gern bei der Gefangnen hereingeguckt. Milde schloß das Thox hinter sich, eilte mit raschem Schritt durch den öden, scheunenähnlichen Raum, in dessen Mitte jeht einsam die Sprihe stand, und steckte den Schlüssel in die niedrige Thür zur Rechten.

"In Gottes Namen!" murmelte er, öffnete leise und trat ein.

Durch das vergitterte Fensterchen drang Licht genug; ein heller Strahl fiel auf die Strohschütte am Boden und zeigte ihm die zusammengekauerte Gestalt der Barbara Holher. Sie saß dort in derselben Stellung wie gestern in der Höhle, den Kopf etwas vorgestreckt, die Augen unverwandt auf einen Punkt stierend.

"Barbara Holher!" Milbe trat näher und berührte leicht ihre Schulter; sie zuckte und brückte sich scheu noch mehr zusammen. "Barbara Holher, Ihr seid eines schweren Verbrechens angeklagt, habt Ihr etwas zu sagen, was Euch —"

"Mein Könd, mein Könd!" Mit jammerndem Laut fuhr die Unglückliche auf und tastete mit den

Händen um sich; das Stroh war leer, sie hatten ihr gestern das Kind genommen und nicht wiedergegeben.

"Mein Könd, mein Könd!"

Wie das Üchzen der gemarterten Kreatur klang der Wehruf der Mutter; Milde fühlte, wie es ihn überlief, er ließ sich auf den Schemel neben dem Strohlager fallen und sagte mild:

"Seid ohne Sorge, Barbara, Euer Kind ist gut

aufgehoben, ich habe bafür gesorgt."

"Sie — Sie?" Ein ungläubiges Staunen klang aus ber Stimme bes Weibes. "Sie sein e su gub gewest, e su gub?!"

"Ja, ich! Glaubt Ihr, das unschuldige Kind soll bie Schuld ber Mutter entgelten? — Barbara Holzer,

bie Beweise für Eure Schulb häufen sich. Das Messer, mit welchem Lorenz Pfalzel die Todeswunde beigebracht wurde, ist ein Küchenmesser aus dem Pfalzelhof, seit Eurem heimlichen Abgang von dort mitverschwunden. Ich weiß alles. Es ist Eure Hand, die dem Lorenz den Todesstoß versetzt hat — sprecht, entlastet Euer Gewissen!"

Der Staatsanwalt hatte nicht hart gesprochen; ruhig, wie man einem unvernünftigen Geschöpf zu= redet, klang seine Stimme.

Einen Augenblick war's still in der Kammer, ganz still, dann ein tiefer, zitternder Atemzug.

"Ech fein et gewest, jao!"

Sing die Welt nicht unter, mußte der Himmel nicht auf die Erde fallen?! Nein, die stand unverändert, der Himmel spannte seinen Bogen, Minuten gingen gleichmäßig weiter, die Sonne trübte nicht ihren Schein! In mitseidsvollem Entsehen glitt der Blick des Mannes zu der jugendlichen Missethäterin.

— Welch ein Abgrund von Elend!

Er seufzte aus Herzensgrund: "O, bu Unglück- liche!"

Sie hob die Augen und schaute ihn an; ihm fiel jener Hund ein, den er neulich auf der Moselsbrücke gesehen. Anaben trieben da ihr Wesen, hatten dem Tier einen Strick um den Hals gebunden, daran einen schweren Stein; zitternd stand die arme Kreatur, des Stoßes gewärtig, der sie hinunter schleudern sollte in den Fluß. Er hatte das erbärmliche Geschöpf aus

ben Händen ber Peiniger befreit, und es hatte ihn angesehen mit einem Blick — einem Blick — ja, so blickte dieses Weib auch! In den trüben, irren Augen glomm ein scheu verwunderter, dankbarer Strahl auf, dann neigte sich der blonde Kopf, ein jammervolles Stöhnen drang aus der gequälten Brust.

"Barbara Holtzer, bu dauerst mich, sprich, was hat er bir gethan?"

Lange Pause — und dann ein Schluchzen, wild und heftig, als wolle es alle Bande sprengen, ein unterdrückter Schrei! Sie springt auf die Füße, sie streckt die Hände abwehrend von sich, fällt dann auf die Kniee und schlägt die Stirn dröhnend zu Boden:

"Mein Könd, mein Könd!"

Dem Mann stockt ber Atem, kein Laut will über seine Lippen; vor diesem Ausbruch der Verzweiflung verstummt das Menschenwort. Sine lange Weile verstreicht, tiese, bange Atemzüge zittern durch den Raum, in der Ecke nagt eine Maus und huscht über den Estrich; und nun legt der Richter die Hand sanft auf das blonde Haar. Sie hebt das verstörte Antlit, sie klammert die bebenden Hände in seinen Rock.

"Bahr, Bahr, belfen Se mer - mein Rond!"

"Ich kann bir nicht helfen!" Stockend fallen bie Worte von Milbes Lippen. "Dein Verbrechen schreit zum Himmel. Aber sprich offen zu mir, benke, ich sei ber Beichtiger, bem bu das Innerste beines Herzens

offenbarst — benke, ich sei bein Bater. Ich bin traurig um bich, mein Kind. Steh auf!"

Sie erhebt sich nicht, sie bleibt auf den Anieen liegen, ihr Hände klammern sich fester an seinen Rock:

Sähr, guber Sähr, ech sein e su elendig gäwen, verlaoffen von Gott on der Welt - äwer. Sähr, Sähr, dan Lorenz hat mech baoderzu gemaach! San haot üwel an mer gebahn, han haot mei Rond hole wollen, mein Könd!" Sie springt mit blitenden Augen auf und rüttelt ihren Zuhörer: "Berftiehn Se, Sähr, mein Kond! Einsam haon ech gefäß owen in der Genofevahöhl, dan Lorenz hat mech loa verstoch gehatt met meim Rönd, ech sein e su glücklich gewest, bis -. Mein Tant, be Katrei Holter, es einen Dag kommen, se hat mer verzählt, dan Lorenz wullt sech ver= ännern, bat Anna vom Ramftein heiraoben. Sähr, bat han mech net heiraoden konnt, haon ech gewußt. äwer en annere — ne — han havt geschwor vor ber Alerheiliaften! On gekommen es han alleweil aach net mieh.

"Ech haon owen gesäß met der Höll im Herzen, ech han em offgeluert, als hän awends vom Ramstein kommen es, ech haon gekrisch on geditt, uf de Knieen han ech vor em gelän — hän is falsch gäwen, hän hat mech von sich gestoß: "Laoß mech in Frieden!" Ech han em beschworen bei seiner Seelen Seligkeit, bei onsem Könd — ommesunst! On de ganz Nacht haon ech owen gesäß on de Gedanken sein

in meim Ropp erum gejagd wie doll, immer erum, immer erum — o! —

"On am annern Awend haon ech alleweil widder uf en geluert, on dat Messer haon ech im Sack verstoch — Hähr, Hähr, ech dahte sälwer net wissen waorum — on als ech em e su ville Mal geditt haot on hän saot, mer wollten dat Kind dem Anna uf em Ramstein for de Dihr lägen on hän wollt dat Anna on er Estern beräden et zu behalen als en gude Fürditt im Himmel, on nach der Hochzeid wollt hän dat Könd zu sech holen on gud behanneln, äwer ech sollten giehn — ech! — duh packt mech de Wut!

"Ech haon em dat Messer gewiesen: "Lorenz, Lorenz! Ech giehn net von meim Könd — nimm dech in Aacht Lorenz, Lorenz! Aewer dän Lorenz packt mech on schlät mech in't Gesicht: "Bettel, schär dech! Biste still, sunst murksen ech dech af!" — on wie hän mech packt on dat Messer mer aus der Hand reißen will, duh — o Hähr, onsen Hähr Ieses Christ soll mer vergäwen — duh stoßen ech zu — um fällt hän ohne Muck!"

"Um Gottes Willen!" — ben Zuhörer schaudert. — "Weib, was haft Du gethan!"

"Gebahn?" Sie sieht ihn starr an und nickt dann langsam mit dem Kopf, auf ihrem Gesicht liegt ein starrer Trot: "Ech giehn net von meim Könd."

"Und du wirst boch gehen muffen, Unglückselige," murmelt Milbe.

Sie hört ihn nicht, fie hebt bie Sanbe und

streckt sie weit von sich ab, ihre Augen haften mit starrem Entsetzen auf den eigenen gespreizten

Fingern.

"Blud es bran — Blud — huh!" — Sie schüttelt sich, ihre Bähne schlagen auf einander, sie redet tonlos wie im Traum: "Ech sein gerennt, ech haon mein Könd geholt, ech haon mech verstoch tief innewennig, on eweil, eweil" — sie fährt zusammen — "sein ech gesang!" Und nun ein markerschütternder Schrei: "Hähr, helsen Se mer — mein Könd, mein Könd!"

Sie heult auf wie ein wildes Tier, sie klammert sich an ihn in Angst und Berzweiflung, sie stürzt vor ihm hin, ihre Stirn schlägt wieder und wieder auf seine Füße. Er selbst ist bleich wie die Berbrecherin am Boden, der Schweiß perlt ihm auf der Stirn; mühsam windet er seinen Rock aus ihren Händen.

"Ich kann dir nicht helfen, Barbara Holger; Gott

erbarme sich beiner!"

Er geht, die Thur fällt hinter ihm in's Schloß; ihr trostloses Wimmern schneibet ihm durch's Herz.

\*

Es war wenige Stunden später.

Eine aufgeregte Menge füllte wieder die Dorfstraße und umwogte das Spripenhaus. Die Sonnne schien vom wolkenlosen Himmel nieder, heiß und grell. Der Lippi stand und wischte sich den Schweiß von dem roten Gesicht, er war in Wichs; dort stand das Chais'chen mit ein paar starken Ackergäulen bespannt, das die Mörderin nach Trier bringen sollte.

"Bill ze fein for so en Luder!" meinten die Leute und ballten die Fäuste.

Die Herren vom Gericht waren schon wieder fort, nur der Herr Staatsanwalt weilte noch im Dorf, aber sein Wagen ward auch angespannt. Bald würden sie alle weg sein, nur oben im Psalzelhof sag noch der Tote und harrte der Bestattung.

In der Putstube des Ortsvorstehers waren die Fenster verdunkelt, trothem herrschte eine drückende Schwüle in dem giftgrün tapezierten Raum. Die Fliegen surrten, es roch nach getrockneten Kräutern und Käse; auf der Fensterbank pslegte die Frau Gemeindevorsteher ihre Schmantkäschen zu sonnen. Auf dem Roßhaarsosa mit der weißen gehäkelten Schutzbecke saß Staatsanwalt Milde. Er hatte den Kopf in die Hand gestützt wie in schweren Gedanken; er wartete. Da klopste es an die Thür.

"Berein !"

Auf ber Schwelle stand die Ramsteiner Anna, in tiefe Trauer gekleidet, um das verweinte Gesicht ein schwarzes Tuch geknüpft.

"Guten Tag, Fräulein Anna! Ich habe Sie rufen lassen; weil ich Sie gern sprechen wollte; ich danke Ihnen, daß Sie gekommen sind."

Er schüttelte ihr die Hand, sie brachte fein Wort

hervor; bei seiner Anrebe schossen ihr auf's neue die Thränen in die Augen, um ihren Mund zuckte es und ihre Hand zitterte.

"Armes Rind, setzen Sie fich!"

Schluchzend ließ sich das Mädchen auf einen Stuhlfallen.

"D, Herr Staatsanwalt, Herr Staatsanwalt, es is alles e so gräßlich — ich bin wie verwirrt, da brinn in meiner Brust is alles ausgelöscht und umgebreht, ich lieg' auf den Knieen und kann net beten, ich sehn zu mei'm Muttergottesbild auf und bin wie blind — mein Gott, was is mit mir geschehn?"

Sie rang die Hände; teilnahmvoll ruhte Milbes-Blick auf ihr. Sie war wie ausgetauscht. Dashübsche sonnige Gesicht schaute so vergrämt, um Jahre älter, eine fremde Leidenschaftlichkeit mischte sich in ihr Gebaren; die sonstige Schüchternheit war versichwunden, die Worte flossen ihr in hastiger Er-

regung:

"Herr Staatsanwalt, ben Lorenz is tot, all mein Glück is hin — und e so schrecklich, e so schrecklich! Wär' er noch gestorben, baheim in sei'm Bett, versehehen mit den Sterbesakramenten unsrer allein seligsmachenden Kirch, ich wollt' mich trösten, aber so, so!" Sie schüttelte den Kopf und ließ die Arme sassungsstos in den Schoß sinken, dann sprang sie auf und saste wie beschwörend die Hand des Herrn: "Gelten Se, Herr Staatsanwalt, ich gehn net irr, den Lorenz hat unrecht an der Barbara Holzer gethan? Es hat

aner zwar kein Mensch ebbes davon gesagt, der Vadder antwort mer net, und die Mutter weint alleweil; aber gelten Se, die Barbara hat ein Recht an den Lorenz gehabt, er is der Vadder von ihrem Kind gewest, und weil er mich hat heiraten wollen, drum hat sie ihn umgedracht? — D, die schlechte Person! — D, ich arm Dingen! — Ich sein schuld an all dem Elend — ich kann net mehr in der Welt leben, ich gehn in ein Kloster. — Lorenz, mein Lorenz, ich dir e so gut gewesen, nun muß ich dir e so böß sein!"

Herzbrechendes Schluchzen erstickte ihre letten Worte. Milbe ließ sie ruhig ausweinen, hielt nur ganz still ihre Hand in der seinen und streichelte sacht

barüber hin.

"Anna," sagte er bann, "kleine Anna, ich bin verwundert, woher wissen Sie bas alles?"

Sie errötete tief, für einen Augenblick schien es, als wollte die alte Schüchternheit wiederkehren; dann preßte sie die Hände auf's Herz und sagte mit einem tiesen Atemzug: "Herr Staatsanwalt, ich bin ihm so gut gewesen!" Sie sagte das ganz einsach, mit rührendem Ausdruck; dann suhr sie wehmütig sort: "Ia, ja, wann mer einen so lieb hat, da gehn ei'm die Augen auf über Sachen, die mer vorher net geahnt hat, da is mer auf einmal kein Kind mehr! Was hab' ich denn in meiner Klosterschul von der Welt gelernt? Aber als mich den Lorenz zum erstenmal geküßt hat, da hab' ich gewußt, was unsen Herrgott will, wann er zwei Menschen zusammenführt. Wit jedem Tag

hab' ich mehr gelernt, und als ich gestern ben Lorenz tot gesehen hab'" — sie schauberte unwillkürlich — "und se brauf de Barbara in's Dorf gebracht haben mit ihrem Kind — da, Herr, da hab' ich alles gewußt. Der Badder flucht dem Lorenz und flucht der Barbara — ich, ich weiß net, was ich thun soll! Die ganz Nacht hab' ich vor der Muttergottes gelegen, ich hab' sie mit blutigen Thränen angerusen, ich hab' geglaubt, sie müßt den Finger heben und den Mund austhun. Kein Wunder is geschehen, mein Jammer is heut wie gestern! Es is so dunkel um mich, ich seh' keine Sonn' mehr — o Jesus, ich gehn in's Kloster, ich gehn zu die Klarissen, ich will kein Wort mehr sprechen und in meim Sarg schlafen — o — o — "

"Anna," die Hand bes Mannes ftrich über ihren gebeugten Scheitel, "hören Sie mich einmal ruhig an."

Sie nickte stumm; und nun begann Milbe zu sprechen wie von einer plötzlichen Eingebung beseelt, innig und eindringlich klangen seine Worte durch den verdunkelten Kaum. Es war die Geschichte Barbara Holters, die er in wenigen Zügen entrollte. Er sprach einfach, dem Fassungsvermögen seiner Zuhörerin angepaßt, aber durch die schlichte Erzählung klang ein Herzenston. Über die heißen Wangen des Mädchens slossen die Thränen wie Regen, es lauschte mit vorgeneigtem Kopf, mit geöffneten Lippen. Ein düsteres Gemälbe rollte sich auf; ein Buch ward aufgeschlagen, darin stand auf jeder Seite in sinsteren Buchstaben

etwas von Schuld, Not und Verzweiflung. Nun neigte die Erzählung sich ihrem Ende. Milbe atmete rascher, seine Stimme bekam einen noch wärmeren Alang, mit festem Druck faßte er beide Hände des Mädchens und sah ihm tief in die Augen.

"Anna, können Sie verstehen, mas ich von Ihnen will? Sie sagen. Sie wissen nicht, wohin mit sich. Sie wollen in ein Kloster? Das ist Verbrechen. Sie find zu jung, es wird wieder eine Zeit tommen, in ber Thre Jugend von neuem erwacht, foll bann Ihr Roof an unübersteigliche Mauern rennen, Ihr Berg hinter falten Gifenstäben verbluten? Glauben Sie damit den Himmel zu erwerben? Hören Sie mich. ich weiß ein Werk, das Gott wohlgefälliger ift! Er hat ein Rind zur Erde geschickt, ein Geschöpf, rein und unschuldig, wie wir alle einst geboren wurden. Es ift jett verlassen. Wissen Sie, welches Rind ich meine? Das Rind jener armen Ausgestoßenen, an Gott und ber Welt Beraweifelnben. Nehmen Sie fich feiner an, benten Sie, es fei übrig geblieben von bem Toten, ein Stück von ihm; bewahren Sie das hilflose Wefen vor dem Umbergestoßenwerden in einer kalten und lieb= losen Welt! Sie werden nicht unbelohnt bleiben, Sie werben einen Segen empfinden, ber überschwenglicher ift als jeder andere auf Erben - glauben Sie mir, Anna, Kinder find Führer zum Paradies - Anna, verstehen Sie mich? Sprechen Sie "Ja", und ich will Sie unterstützen nach besten Kräften! Nehmen Sie mir die Laft vom Bergen, lassen Sie mich ber unglücklichen Mutter sagen: "Sei ruhig, bein Kind ist gut aufgehoben!" Anna, antworten Sie, lassen Sie mich nicht umsonst bitten!"

Er schwieg tief atmend, ein forschender Blick streifte die schwarze Mädchengestalt — kein Laut! Wie Angst stieg es in seinem Herzen auf; hatte er auch das rechte Wort gefunden, den rechten Fleck getroffen?!

Er lauschte gespannt — da — sie schüttelte den

Ropf, ein dunkles Rot überzog ihr Gesicht.

"Herr Staatsanwalt, ich versteh' Sie net! Ich ich foll bas Rind aufnehmen, bas Rind von ber ba?" Sie sprang auf, fie stieg ben Stuhl gurud, fassungs= loses Staunen malte sich auf ihrem Gesicht: "Es is wohl Ihr Ernst net, herr Staatsanwalt? Doch? -Sie nicken! Ja, bas thut mir leid, bas fann ich net. Ich that' Ihnen gern was zu lieb, herzlich gern, aber was denken Sie von mir? Ich fluch' dem Lorenz ja net und net ber Barbara, ich zurn' net emal mehr, bas haben Sie zuweg gebracht, Sie haben e so schön geredt, daß mir bas Mitleid gekommen is, aber ba bermit is 't auch genug - wie konnen Sie von mir verlangen, ich soll mich um das Kind annehmen?! Herr Staatsanwalt, grad ich! Das ift zuviel ver= langt!" Die Stimme bes Mabchens nahm einen beleidigten Klang an und zitterte vor Erregung, bas weiche Gesicht wurde ftreng; so glich die Anna ihrem Bater, bem Ramfteiner Bauern. "Ich bin betrogen und hintergangen worden, ich fein e fo gefranft, und Sie, Sie benken -! Als Sie so erbaulich geredt

haben, konnt ich's vor ne Weil vergessen, aber alleweil regt sich's ei'm ba innen - was bin ich benn? Ich bin tein' hergelaufene Person; ich bin be Ramsteiner Anna. Meine Lieb' hab' ich an dan Lorenz gehängt, ich hab' net gefragt: Bifte arm ober reich? Und jett, was hab' ich bervon? Daß de Leut nach mir guden und hinter mir brein schwägen, und bag ich auf dem Gericht zu Trier meine Aussag machen muß! Ich muß mich schämen. Von ber ganzen Sach bleibt boch ebbes an mir haften — und ich, ich follt' meine Sand noch bieten und e fo en Rind nehmen, auf dem ber Fluch liegt - nein! Beten will ich fleißig for bas arme Wurm und for ben Lorenz und die Barbe Meffen lefen laffen - aber felbst, felbst -" ihre Stimme wurde wieder fest -"niemals, ich tann net - nein, nein! - Berr Staatsanwalt, Sie find fo en guter Berr" - fie trat an ihn heran und legte die Sand auf feinen Urmel - "aber, herr Staatsanwalt, Sie paffen net for be Welt! Denken Sie an, was wurd' mein Babber und meine Mutter fagen, was würden be Leut benten? Sie würden mit Fingern auf 'mich zeigen! Und ich ja, ich thät' Anast haben, das Kind von der Mörderin könnt auch emal im Ruchthaus en End nehmen. Sie find eben anders, herr Staatsanwalt! Ich hab' in em Buch gelesen, es gibt Leut, die alleweil nur bas Gute glauben; wann's regnen thut, fagen fie: gleich wird die Sonn wieder scheinen, und wann ber himmel grau ift, sagen sie: in einer Biertelftund is er wieber

blau. Ich meinen, e so einer sind Sie! Nehmen Sie es net übel, Herr Staatsanwalt, daß ich so frei bin und Ihnen daß sag'! Und denken Se, wann ich net in's Aloster gehen sollt, dann muß ich später heiraten, es geht doch emal net anders, und was soll ich dann mit dem Kind? Lieber Herr, es thut mir e so leid, daß ich Ihnen net den Gefallen thun kann, aber bei allen Heiligen, gewiß und wahrhaftig, es geht net! Sind Sie mir böß?" Sie sah ihn mit thränenschwimmenden Augen an, er schüttelte nur stumm den Ropf. "No, dann adien, Herr Staatsanwalt, ich muß jest gehen! Im Kapellchen is die Totenmeß for den Lorenz — horchen Se, sie bimmeln schon!"

Er ließ fich von ihr die Sand bruden.

"Mdieu!"

Sie ging, das schwarze Aleid verschwand hinter ber Thür.

Milbe sank auf ben Stuhl, wie einer, dem eine schöne Soffnung zu nichte geworden.

Da ging sie hin, da stand das Bäumchen, das er über und über voll rosiger Blüten geglaubt, kahl und leer! Er schlug sich vor die Stirn, und sein Murmeln hatte einen bittern Klang:

"Ich Narr, ich lächerlicher Schwärmer! Ja, sie hat recht, ich kann ihr nicht zürnen. So jung und so verständig! Und ich — so alt und so unverständig!"

Draußen hält noch immer, von Neugierigen um-Tagert, das Chais'chen am Sprihenhaus. Die Ackergäule scharren ungeduldig und der Lippi klucht leise:

"Zapperment, dat es kein vergnügliche Saach, hei bei der vermaledeiten Hitz zu stiehn; dan Hähr Staats-anwalt wollt doch gleich kommen, on eweil dauert dat en halwe Ewigkeit — Gott sei gelobt, eloa is hän endlich!"

Milbe kommt rasch näher:

"Schließt auf, bringt die Gefangene heraus!"

Mit dumpfem Gemurmel, mit halblauten Flüchen und Verwünschungen rückt die Masse der Neugierigen näher.

"Platz gemaach, hei werden net Maulaffen feil geschaalen! Dao soll boch gleich en heilig Kreizdunnersweder —" Der Lippi flucht kannibalisch.

Der Staatsanwalt ruft:

"Schämt euch, ihr Leute! Haltet euch ruhig, tretet zurück!"

Widerwillig schiebt sich die Menge zur Seite, mit wütendem Umherblicken und Säbelgerassel verschwindet der Lippi in der Sprißenhausthür; ihn begleitet der Kollege, der heute von Trier eingetrossen ist. Eine Weile verstreicht. Atemlose Stille draußen — da — alle Hälse recken sich, die Thür knarrt in den Angeln, sie geht auf.

"Ah!"

Der Herr Staatsanwalt hebt bie Hand:

"Ruhe!"

Da tritt sie über die Schwelle, die Hände gesesselt; rechts und links ein Gendarm! Ihre Blicke sind stier zu Boden gesenkt, kein Muskel in dem todbleichen Antlitz regt sich; sie sieht aus wie eine Abgeschiedene. Wechanisch thut sie die wenigen Schritte vorwärts. Der Wagenschlag wird geöffnet, die Gendarmen heben sie hinein, zu jeder Seite nimmt einer Plat; der Kutscher haut auf die Pferde — sie ziehen an — Rädergerassel — eine Staubwolke.

Im blendenden Sonnengestimmer verschwinden die Häuser des Dorfes; nun ist das letzte erreicht, noch diese Wegbiegung, dann liegt Ehrang versunken hinter Büschen und Bäumen, mit ihm alles, was —

"Mein Könd, mein Könd!" Mit einem herzzerreißenden Schrei springt die Gefangene auf, wendet sich zurück und hebt die gefesselten Hände. "Mein —" Die Gendarmen ziehen sie unsanft nieder auf den Sitz.

Die Räder rollen weiter; in Staub und Sonne verschwindet alles.



## Das Miseräbelchen



Du lieber Gott, was für ein armseliges Kind war der Christoph Nepomuk!

Er hatte einen Buckel auf dem Rücken und einen Buckel auf der Brust, die dünnen schlotternden Beinchen trugen den Körper kaum, und zwischen den hohen Schultern saß der dicke Kopf mit dem zwergenhaft alten Gesicht. Die Wangen so abgezehrt, so gelb, kein Hauch von Farbe auf ihnen! Um den Mund zogen sich tiese Falten, ach, und die großen schwarzen Augen blickten nicht kindersroh und unbewußt in die Welt; in ihrer traurigen Tiese brannte ein unnatürlich glänzendes Licht, ängstlich flackernd wie die Totensterzen am Allerseelentag.

Was nütte es dem Christoph Nepomut, daß er zwei schöne Heilige zu Paten hatte?! —

Drunten im Thal lag die Stadt mit den vielen Kirchen und Türmen, und nicht weit von dem alten römischen Stadtthor war der heilige Christophorus an die Mauer gemalt, riesengroß und prächtig, blau und rot; auf seinen Schultern saß das Christuskind, das

hob segnend die Rechte. Und der zweite Pate, der heilige Nepomuk, der stand weit draußen im Böhmersland auf der Moldaubrücke, trug einen goldenen Sternenkranz um's Haupt, und die Schiffer beteten zu ihm.

Des Christoph Nepomuk Vater war auch ein Schiffer gewesen, aber nur ein Knecht, und sein Schiff war nicht flott gesegelt. Tag aus, Tag ein hatte er keuchend, den Riemen um die Brust, den Steinkahn die Wosel hinauf gezogen, die Erde mit Schweißtropfen netzend, die Lebenskraft tauschend für armseligsten Lohn. So war es gegangen, Jahr für Jahr, dis ihn einst die Kameraden nach Hause brachten, bewußtlos und röchelnd. Der Riemen hatte ihm was in der Brust zerquetscht. Da half kein Doktor und keine geweihte Kerze mehr; nach zwölf Stunden war er tot, die Witwe saß allein, blutarm und blutjung, und hatte ein zweijähriges Kind auf dem Schoß, das war ein unglücklicher Krüppel.

"En Miseräbelchen," sagten die Leute. — Seitdem waren nun acht Jahre vergangen, acht Jahre voller Hunger und Not. Das blühende Weib war verwandelt; die frische Farbe, die jugendliche Kundung waren geschwunden; die sehnigen braunen Arme, der gekrümmte Rücken trugen schwere Lasten. Im Tragkord schleppte die Ursel im Frühjahr den Dünger, den Schieser auf die Weinberge, die so steil vom Fluß aufsteigen, daß sie aussehen wie senkrechte Mauern, an denen der Fuß mühsam einen Halt sucht. War sie nicht im Tag-

Iohn der Weindauern, so suchte sie Beeren im Wald; Erdbeeren, Blaubeeren und in den Spalten der sonnigen roten Felsen würzige Himbeeren. Im Winter saß sie Abende und Nächte und band Besen, große und kleine, und am frühen Morgen ging sie den weiten Weg zur Stadt, irrte durch die Straßen und rief von Haus zu Haus: "Kaaft Besen, kaaft Besen!"

Das war ein schweres Brot, sie war oft müde und verdrossen, und wenn die Leute zu ihr sprachen; "Jao, wann dir nor dat Könd, dat Miseräbelchen net hätt, duh könnt dir Eich besser helsen" — so sagte sie nicht nein.

Ram sie dann nach Hause und sah das Miseräbelchen sie mit den schmerzlichen Augen an, so riß sie es wohl heftig an sich und küßte es; und am Sonntag kaufte sie von den mühselig abgedarbten Pfennigen ein dünnes Licht, das zündete sie in der kleinen Bergkapelle unter dem Muttergottesbild an, lag davor auf den Knieen und betete: "Heil'ge Moddergott's, bitt for ons! Heil'ge Moddergott's, laoß hän bal en Engelche gänn!" Und damit meinte sie das Miseräbelchen.

Aber das that ihr nicht den Gefallen. Es wurde kein Engel, trot aller geweihten Kerzen; es wurde wohl alle Jahr elender und schwächer, aber es starb doch nicht.

Strich der Lenzwind über die Berge, und kußte der warme Strahl der Sonne das erste Grün wach, dann kam des Miserabelchens gute Zeit. Dann kroch es hervor aus seiner dunklen Höhle und hockte auf der Schwelle der Hütte, streckte die wachsgelben, durchsichtigen Hände der Sonne entgegen und wärmte sie; sie waren so eiskalt. Die jämmerliche kleine Gestalt saß Tag für Tag vor der niederen Thür, elend, verkommen, und ringsum lachte die Welt, so heiter, so

lenzesfrisch wie am ersten Schöpfungsmorgen.

Unten im Thal schlängelte sich ber Fluß in sanftem Bogen und spiegelte ben Simmel in seinem klaren Blau; von den Bergen stürzten Raskaden von Blüten; wie milchiger Schaum schimmerten die Obstbäume mit ihrem Blütenschnee, und jenseits bes Wassers lag die alte Stadt mit den grauen Schiefer= dächern, überglänzt von Sonnenschein. Die Glocken bes ern ften Domes riefen die Gläubigen gur Maiandacht. Überall Frieden, Schönheit, Berföhnung! Selbst die armseligen Sütten des Dorfchens, die wie Schwalbennefter an der Felswand kleben, lagen eingebettet in riefigen Blütenfträußen; auf ihre Dacher hingen Goldregen und Flieder in duftenden Dolden, das nacte Elend mit üppiger Fülle verdeckend. Der Frühling erbarmte sich über die Söhlen der Armut: sie störten nicht mehr die Schönheitsharmonie, fie paften zu Amselruf und Nachtigallensang.

Aber unter ben Blüten saß das Miserabelchen, ein Mißklang in der Schöpfung, ein Hohn auf die jubelnde Natur!

Des Kindes Blicke schweiften mit unbewußtem Staunen über Berg und Thal, den Fluß hinauf und

hinunter; dann richtete es sich auf und kroch mühsam die Mauer entlang, an dem Stückhen Zaun vorbei, bis zur benachbarten Hüttenthür. Da lag ein flacher Stein, auf den sank es nieder und dann rief's: "Toni, Josepha." Die Stimme klang dünn und schwach, aber sie wurde doch gehört.

Aus der Thür sprangen zwei Kinder, ein sonnverbrannter Bube und ein flachshaariges Dirnchen, Bruder und Schwester, des Miseräbelchens treue Gefährten. Sie faßten den kleinen Krüppel in die Mitte; sie schleppten ihn ein Stück weiter, dis hinüber zu dem grünen Rasensleck, auf dem die Kuckucksblumen blühten, himmelschlüssel und Wiesenschaum, Hahnensuß und Sonnenröschen.

Dort saßen die drei nieder. Die Josepha pflückte von den gelben Blumen, steckte die Stiele ineinander und machte eine lange Kette, die hing sie dem Miseräbelchen um den Hals. "Nau bist e su schien, Miseräbelchen," sagte sie, "nau spille mer Prozession!"

Das waren glückliche Stunden für den Christoph Nepomuk! Er saß im warmen Sonnenschein auf dem weichen Rasen und spielte "heiliger Christophorus." Der Toni und die Josepha zogen an ihm vorbei, langsamen Schritts, statt des Lichtes eine gelbe Blume in der Hand; sie plapperten und kreuzten sich, knizten und beteten: "Heiliger Christophorus, bitt' for ons! Heiliger Christophorus, laoß dat Miseräbelchen bal en Engelche gänn!"

Und das Miserabelchen nickte seelenvergnügt mit

bem Ropf; es war zu schön! Und als die Sonne sank, packten es die Kinder wieder und schleiften es zu seiner Thür zurück; sie meinten es sehr gut, aber sie rissen ihm beinah die Arme aus.

Noch einen Freund hatte der arme Krüppel, den liebte er fast mehr als den Toni und die Josepha. Das war der Peter, ein großer schwarzer Kater. Der hatte fich einft bei ftromendem Regen in die Sutte geflüchtet, hatte dort Mäuse und freundliche Aufnahme gefunden und war geblieben. Damals war er ein junges Rätchen, halb erstarrt vor Rälte, halb tot vor Sunger, und so elend, daß er dem Miserabelchen glich; nun war er ein mächtiges Tier mit scharfen Rrallen und bofen Augen. Eine Schönheit war ber Peter noch immer nicht, die Knochen standen ihm verdächtig heraus; aber er war boch bes Miserabelchens größter Schat, fein Freund, feine Gespiele, fein Reichtum, fein ganzes Glück. Dem Toni und der Josepha wurde es oft langweilig, still bei dem Krüppel zu sigen; sie sprangen bavon, mit ben andern Rindern burch die Berge zu streifen oder in wilden Spielen auf der Gasse zu tollen. Wie Schwalbengezwitscher klang bas Rufen und Lachen der Kinder von ferne; das Miserabelchen saß allein auf der Schwelle und hielt feinen Beter im Arm, ber schnurrte und rieb ben biden schwarzen Ropf an ber abgezehrten, faltigen Wange des Kindes. Beide ftarrten hinaus in die Luft. Der Rater fah mit ben glafernen, grunen Augen unverwandt nach dem Bogelnest auf dem

Baum, und das Kind blickte zum Himmel auf — ohne Wunsch, ohne Klage.

So faken fie beisammen die langen Sommerabende. bis die Mutter von der Arbeit beimkam: teilten das Stückchen Brot, bas Schlückchen Milch miteinander. und der Kater erhielt den Löwenanteil. Das Miserabel= den brauchte nicht viel. Sie faben die Fledermäuse flattern und die Sternschnuppen in den Fluß fallen. Des Katers Augen glänzten im Halbdunkel wie Feuerfugeln, des Knaben Augen wurden immer größer und weltentrückter. Aus ber armen, gedrückten Bruft rang sich ein pfeifender, trockener Suften; die Leute fagten: "Et es bal aus met em Miferabelchen, Gott fei Dank!" - Mis ber Sochsommer tam mit sengender Glut und drohenden Wettern, konnte das Miserabelchen nicht mehr allein vor die Thur, die Mutter mußte es hinaustragen und bort auf einen Strohbund und eine alte Decke legen; das that fie am frühen Morgen, bann ging sie fort, sie mußte in den Taglohn. Ab und zu sahen die Nachbarn nach der verlassenen Kreatur und reichten ihr etwas zur Labung; auch ber Toni und die Josepha kamen, aber es wurde ihnen bald langweilig, das Miseräbelchen sprach nichts, und graulich war's auch. Der Peter war der treueste; er legte sich dem Rind auf die Füße und wärmte sie; er schmiegte sich an seine Seite und leckte ihm die Wange. und die matten Sändchen streichelten das ruppige Fell. Ein Doftor wurde nicht zu bem Miferabelchen gerufen; wozu auch? Aber Hochwürden, der Herr Kaplan, kam und betete mit bem Kinde; und die Mutter ging nun auch nicht mehr fort.

Endlich zog ein Tag herauf, trocken, sengend, voll börrender Hitze. Am Horizont ballten sich dunkle Wolken schon am frühen Morgen, die zogen herauf bis zum Mittag. Alles in der Natur harrte in atemlosem Schweigen, die Blätter hingen schlaff und verstaubt, die Blumen senkten die Köpfe und die Vögel versteckten sich im Gebüsch. Noch schoß die Sonne glühende Pfeile, dann wurde es plötzlich dunkel, ein heulender Windstoß solgte, ein greller Blitztrahl hüllte die Gegend in schwesliges Licht — der erste Donner krachte durch die Lüfte.

Es war ein schweres Wetter.

Drinnen in der verdunkelten Hütte lag die Mutter auf den Anieen und hielt sich die Augen zu; sie betete, was sie konnte. Das Miseräbelchen röchelte auf dem Bett in den letzten Zügen. Der Peter stand auf der zersetzen Decke des Lagers, er sträubte das Haar; draußen, im dunklen Gang, kauerten der Toni und die Josepha, dicht aneinander geschmiegt.

"Wann dat Miseräbelchen stärwen duht, kömmt dann dan Peter met in dan Himmel?" fragte die zitternde Josepha.

"Still" flüsterte der Bruder und stieß sie an. "Dat glauwen eich —" Das Wort erstarb ihm im Mund; ein furchtbarer Blitz, ein entsetzlicher Donnerschlag ließen die Erde erzittern. Die Thür zur Stube sprang auf, schreiend jagte die Rate heraus, die Bobentreppe hinan. Drinnen freischte die Mutter laut auf.

Das Miserabelchen fuhr gen himmel. —

Und der erlösende Regen prasselte nieder. Er schwemmte mit seinen Fluten Dürre und Staub hin= weg, er erquickte die lechzende Areatur.

"Ursel, freischt net su," sagte die Nachbarin zu der Mutter; "dankt alen Heil'gen; dir haott eweil aach en Kürditt im Himmel!"

"E jao, e jao," sagte die Mutter, "dir haott rächt. Nau maachen eich bei 'm Bauer in Dienst, soa han eich mein Üßen on Drinken on weider kan Onverlegenhaat; äwer leid duht mer't doch!"

Und fie heulte von Reuem. -

Auf dem kleinen frischen Grab am Kirchhofszaun hatte man ein ärmliches, schwarzes Holzkreuzchen errichtet, darauf waren der Name und die Jahreszahl vermerkt: Christoph Nepomuk Bogl, geboren dann und dann, gestorben dann und dann. Aber am andern Morgen war der Name durchstrichen; es stand mit Kreide, in den steisen Buchstaben einer ungelenken Kinderhand, darüber:

"Das Miferabelchen."



Die Cigarrenarbeiterin



Alle Tage, punkt zwölf Uhr, kamen sie ben Berg herunter; ihrer sieben, acht. Maria Josefa Brand voran. Ihr blaues gedrucktes Kleid wehte im Wind, im Nacken flatterten die zerzausten braunen Strähnen, mit den leichtgeröteten Augenlidern blinzelte sie in's Licht.

Ein durchdringender Tabakgeruch ging vor ben Mädchen her; er wehte wie ein beißender Dunft aus ihren Höcken. Sie hatten alle dieselben geröteten blinzelnden Lider, und wenn sie sprachen klangen die Stimmen bebeckt — Cigarrenarbeiterinnen.

Bon morgens sieben bis zum Mittag, und bann wieder vom frühen Nachmittag bis an den dunklen Abend, hockten sie zu Ober-Manderscheid in den niedrigen Zimmern der Tabakfabrik. Sie bückten die jungen Leiber über die Gefächer mit den vertrockneten Blättern, emsig raschelten ihre Finger darin; der beißende Geruch füllte die Augen mit Thränen, ein Kitzelhusten quälte die Kehle. Die Fensterscheiben liesen an in der dicken Lust.

Maria Josefa Brand war die beste Arbeiterin, die Etebig, Rinder der Effel.

flinkste. Sie sah nicht auf, keine Blutwelle färbte ihr blasses Gesicht höher, sie sprach nicht; durch ihre Gebanken surte es einzig: "Dreißig Pfennig das Hundert, dreißig Pfennig!" Sie preßte die Lippen auseinander, wenn die anderen lachten. Und doch war sie jung. In ihren schlanken Gliedern zuckte es von Leben, das Blut siedete ihr zu Zeiten und klopste verlangend; in beklommenen Nächten warf sie sich ruhelos auf dem Strohsack, und hörte sie im Busch ein Liedespaar slüstern, lief's ihr heiß und kalt über. Aber sie sah keinen Burschen an. Sie ließ sich auf keiner Kirmes ein buntes Band oder ein Zuckerherz schenken; sie ging nie zum Tanz.

Unten in Nieder = Manderscheid, in der dunklen Hütte, die wie ein Schwalbennest an die mächtige Burgruine geklezt ist, saß sie bei dem alten Großvater. Den ganzen Sommersonntag verslickte und verstopste sie; zerlumpt mochte sie nicht gehen, und in der Woche nahm die Fabrik alle Zeit. Wenn dann die Schatten lang und tief die Vergwände hinab reichten, ried sie sich die müden Augen — die thaten immer weh vom beißenden Tabaksdunst — gähnte und reckte die bräunslichen Arme über'm Kopf.

"Woar giehste?" fragte ber alte Großvater.

Der war immer argwöhnisch, er traute niemandem; sehen konnte er nicht mehr gut, hören erst recht nicht, er lebte in einer Zeit, zwanzig Jahr zurück. Winters und Sommers kauerte er beim Herd, schneeweiße Bartstoppeln um den verwitterten Mund, ein kindisches

Blicken in ben blaßblauen Augen. Heraus an's Licht mochte er nicht, wohl war ihm nur drinnen in der dumpfen Luft; unwillig knurrte er, tänzelte durch den Thürspalt ein vorwiziger Sonnenstrahl und bestrich

ihm golben die schmutigen Sanbe.

"Woar giehste, Lena?" fragte sein zahnloser Mund, wenn die Enkelin am Sonntag sich reckte. "Gieh net danzen — Jessel" Und dann suhr er sich mit beiden Händen in die struppigen Haare und wiegte den Kopf hin und her: "Heilge Maria, Moddergotts, bitt for ons, jetz on in der Stund onses Todes! Hähr, ers barm dech ihrer!"

"Großvadder" — Maria Josefa schrie ihm laut in die Ohren — "ech sein net et Lena! E ne, ech giehn

net bangen!"

Der Alte grinfte befriedigt und tappte fie auf ben

Ropf: "E su es et recht, Lena — jao, jao!"

Ungeduldig schüttelte sie seine Hand ab, dann warf sie die Lippen mit einem verächtlichen Zucken auf — ba, tanzen! Sie ging nicht tanzen, sie war nicht wie ihre Mutter, die Lena, die jeder Fiedel nachspringen mußte. Was war denn auch das End' vom Lied gewesen? Einer hatte die sitzen lassen, mit einem Lind dazu; der Bater hatte sie geprügelt und die Leute hatten sie ausgelacht — man glaubt gar nicht, wie grausam die Menschen sind! Alt war die Lena nicht geworden, sie lag schon lange oben auf dem Kirchhof; ihr Kind war beim Großvater ausgewachsen — — "Waria Iosefa, wuh haste denen Badder?!"

Maria Josefa kannte die ganze Geschichte schon, als sie noch nicht zehn Jahre alt war; um den Kindermund lag ein frühreiser Zug, die Mundwinkel waren herabaezogen:

Nicht tanzen gehn, keinen Burschen ansehn, das war das Rechte! — Mit dem Fuß stieß Maria Josefa die Hüttenthür auf und ließ sie knarrend hinter sich in's Schloß fallen; die nägelbeschlagenen Schuhe trappten über's Geröll. Sie hatte nicht weit, die Rückwand der Hütte lehnte sich gegen den trotzig aufragenden Wachtturm. Nun war sie mitten zwischen den Ruinen.

Dämmrig war's schon in dem alten Gemäuer. Aufgeschreckte Bögel suhren krächzend zum Turm heraus, in den Ecken raschelte und rieselte es; leise kam es geschlichen und drückte sich an ihre Füße. Mit einem Lachen bückte sie sich und hob eine graue Kape, noch ein junges, kaum ausgewachsenes Tier, auf den Arm. Die Freude färbte ihre Backen rot. "Miez, Miez!"

Die Graue schnurrte und schmeichelte, mit bem Ropf

ftieß fie gegen die Bruft bes Mädchens.

"D dan" — Maria Iosesa preßte das Tier an sich, vor Zärtlichkeit biß sie die Zähne auseinander, daß sie knirschten — "wuh warste e su lang? D dau — Miez, Miez!"

Die Rate antwortete, leise miauend; aus schrägen grünen Augen blinzelte sie die Herrin an, dann strampelte sie und hüpfte mit einem Satz aus den haltenden Armen. Den Schwanz hoch erhoben, den Kopf immer wieder zurückwendend, ob man ihr auch folge, eilte fie auf die dunkelste Ede zu. Was hatte fie da?

Maria Josefa kam neugierig näher — die Graue mauzte, ein dünnes Quietschen, wie Mäusepfeisen antwortete — das Mädchen fuhr zurück. Sieben kleine blinde Kahen lagen da auf einem Knäuel zwischen dürrem Laub und Reisig, wie im Nest. Die Graue stellte sich drüber her mit gespreizten Beinen, gurrte gleich einer Taube, wendete die unbehülflichen Dinger hin und her und leckte sie zärtlich. Quietschend drängten sich die Jungen an den schlotternden Leib der Mutter.

"Ba!" Maria Josefa verzog den Mund und spuckte aus. "Ba, dan eklig Dier!" Keine Spur von Freude war mehr in ihrem Gesicht; böse, mit zusammengezogenen Brauen starrte sie auf die junge Brut. Als die Graue schwänzelte und schmeichelnd um ihr Kleid strich, hob sie den Fuß zum Stoß: "Dan sollst net — ech will net!" Ein gepreßter Atemzug hob ihr die Brust; die Augen klein zukneisend wandte sie sich ab.

Die Steine prasselten unter ihren Tritten, an dem Brombeergestrüpp blieb ein Fetzen des blauen Rockes hängen, die Dornenranken schlugen ihr an die Waden. Nun schwang sie sich in die hohle Fensterbrüftung des alten Turmes und guckte gedankenlos ins Weite.

Die paar Häuser von Nieder-Manderscheid lagen schon grau im Grau, verschluckt vom Dunkel in der Schlucht; die Berghänge düster, ihr kurzes Grün ins Schwärzliche spielend, nur jenseits, ganz auf der Höhe, Ober-Manderscheid mit dem spizen Schieferkirchturm, gebadet in Abendlicht. Von dort kam Gesang; der wehte nieder und brach sich tiefer an den schwärzlichen Schründen. Das waren die jungen Burschen und Mädchen! Am Sonntag gingen sie gern den Berg-rand entlang, johlten sich zu und schmissen polternd Steine die Schlucht hinunter in die schäumende Lieser. Jetzt sangen sie ein Liebeslied; langgezogen hallten die Töne, sie erstarben nicht, immer folgten neue.

Die Einsame zuckte zusammen und preßte die Hände an die Ohren. Lange kauerte sie so auf dem gefährlichen Sit, die Füße herunterbaumelnd, mit den Hacken unablässig an die morschen Steine klopfend. Unter ihr der Abgrund.

Als sie die Hände von den Ohren ließ, klang kein Liebeslied mehr; einzig die Lieser rauschte und murrte und die Fledermäuse schwirrten. Es war Nacht. Maria Iosesa fürchtete sich nicht; so war ihr Sonntagsvergnügen immer. Langsam schlorrte sie zum Großvater heim; jeht stolperte sie über die Steine, sie hatte den Kopf zurückgeworsen und sog mit geblähten Nasensslügeln die seuchte Nachtluft ein.

"Laoß se singen," murmelte sie trohig — "laoß se! Dreißig Pfennig dat Hunnert, dreißig Pfennig — ech verdeenen Geld, ech haon niemand nedig — ech will ken Schah — ech sein net wie et Lena!" Sie lachte kurz auf; im Gemäuer hallte es wieder. Zeht fuhr sie zusammen; es huschte was an ihr vorüber —

vie Kate! Mit einem Schimpswort griff sie nach einem Stein und schleuberte ihn in's Dunkel.

\* \*

Oben zu Manderscheid in dem neuen weißen Haus, bas im Sonnenschein grell leuchtet, wohnte einer, der war anders wie all die anderen im Dorf. Der war sein, ein Stadtherr, von weit hergezogen; die Leute begriffen das eigentlich nicht. Er war auch kein Engländer. Er strich durch die Wälder und jagte, oder er saß herum und malte; in der Burgruine war er halbe Tage, selbst der alte Großvater schlurste in die Hüttenthür und stierte herüber.

Maria Josefa kannte den Fremden auch — er hatte ein Gesicht wie der Ritter Georg, der den Lindswurm totsticht, und Augen, die sahen einem durch und durch; sie mußte die entzündeten Lider niederschlagen, wenn er ihr begegnete. Es war wie verhext; immer beim Mittagläuten, wenn sie den Berg heruntersprangen, ihrer sieden, acht — Maria Josefa voran — dann kam er herauf. Er bot guten Tag, die Mädchen grüßten verschämt wieder; die eine, die dickliche Trina, versteckte kichernd ihr einfältiges, gedunsenes Kinderzgesicht hinter Maria Josefas Kücken. Nur die grüßte nicht. Eine unsichtbare Hand drückte ihr das Genick nieder, und doch wollte es ihr wieder den Kopf in die Höhe reißen; sie wußte selbst nicht, wie komisch das war. Er sah sie besonders an, sie fühlte das.

Wie gepeitscht jagte sie voran, daß das Geröll hinter ihr drein prassette; unten am Berg mußte sie inne halten, der Atem war ihr ausgegangen. Scheu sah sie sich um — da stand er noch.

Und eines Tages kam er in die Fabrik, kaum konnte seine hohe Gestalt durch die niedrige Thür. Er schaute sich überall um, der Ausseher führte ihn durch jeden Kaum. "Mir sehr interessant, wirklich sehr interessant," sagte er zu ihm, trat an jeden einzelnen Tisch, faßte die Cigarren an, besah sie sich genau und legte sie dann lachend wieder hin. "Es ist wirklich aller Ehren wert, daß Sie das hier in dem entlegenen Dorfe zustande gebracht haben, das bringt Verdienst unter die Leute. Wieviel giebt's denn für's Hundert?"

Er stand dicht vor Maria Josefa und sah auf sie nieder; ihre Finger zitterten, das Deckblatt zerriß, der Einlegetabak quoll heraus, der Wickel war unbrauchbar. Unwirsch warf sie ihn der dicken Trina zu; die riß verwundert die Augen auf — das war der Maria Josefa kaum je passiert!

"Ungeschickt gewesen?!"

Der Frembe sagte es gar nicht spöttisch, und boch trieb der Ton dem Mädchen das Blut in die Wangen; was hatte er zu fragen? Blindlings griff sie nach einem neuen Wickel; es flimmerte ihr vor den Augen, die Hand des Herrn mit den blanken Nägeln und dem blizenden Ring, wühlte in den raschelnden braunen Blättern und ließ sie spielend durch die Finger gleiten.

Was war das für eine schöne Hand, nicht so knotig um die Gelenke, wohl gebräunt, aber doch nicht wie Leder und weich dabei! Ob er ein Mädchen hatte, von dem der blizende Ring war? Wie mußte die wohl aussehen, die dem gesiel — — ?!

Sie schrak zusammen. "Nun, wieviel bekommt Ihr für's Hundert? Wieviel kriegst du für's Hundert, Kind?" Er sprach zu der Trina, die wußte nicht zu antworten, die war so dumm! Scham kam über Maria Josefa; was mußte er von ihnen allen denken? Sine glühendere Blutwelle schoß ihr in's Gesicht bis unter das braune Gekräusel an den Schläfen — wenn sie das auch noch so mit Wasser strählte und zurückzerte, es ringelte sich immer neu — sie räußperte sich, der Tabaksstaub kizelte sie im Halse, und dann sagte sie laut: "Dreißig Psennig für't Hundert, Herr!" Sie mühte sich, hochdeutsch zu sprechen.

"Nur?!" Die Hand mit dem blitzenden King ließ das Bühlen in den trockenen Blättern. "Und wieviel Hundert bringt ihr am Tag fertig?"

"Vierhundert, fünshundert, je nachdem; ich verbienen als eine Mark zwanzig den Tag — ich verbienen äwer auch am meisten!" Sie sagte es stolz, sie fühlte sich plötlich als die beste, die flinkste Arbeiterin.

"Armes Ding!" Seine Hand legte sich ihr auf die Schulter; schwer, warm, drückte die da. Durch das dünne Blaudruckleid fühlte sie's, es rieselte ihr von dort über den Arm und den Kücken hinunter.

Heiß und kalt ging es ihr durch die Abern. Sie hätte den Kopf nicht heben können, um alles in der Welt nicht; sie senkte ihn tiefer und tiefer. Ungeschickt faßten ihre Finger in die Blätter.

"Das ist wenig — eine Mark zwanzig — lieber Gott!" Seine Stimme klang bedauernd. "Warum geht ihr nicht in Dienst? Da habt ihr's doch besser!"

Die umsitzenden Mädchen stießen sich an und kicherten — so dumm, so einfältig — die verstanden garnicht, was ber Herr eigentlich fagte! Maria 30sefa verstand ihn, sie verstand, daß er sie bemitleidete; und sie wollte kein Mitleid, von dem da am allerwenigsten. Sie machte eine heftige Bewegung, daß die laftende Sand ihr von der Schulter glitt; tropig fah sie von unten herauf, die dunkeln Augen unter ben halb gesenkten entzündeten Lidern hatten noch un= getrübten Glanz. "Mir fein net arm, ech brauchen fein Mitleid, ech brauchen niemand! In Dienst? Re!" Geringschätig verzogen sich ihre Lippen, sie warf ihm von der Seite einen schnellen Blick zu; er fing den auf und hielt ihn fest. Ihre Lider zwinkerten - was half's, fie mußte aushalten, fie mußte ihn voll ansehen, während ihre Finger mechanisch die Cigarre brehten und in ihren Anieen ein Beben entstand, als ware fie ftundenlang über fteiles Gerölle bergab gelaufen.

"So" — ber Frembe wendete sich jetzt langsam ab — "und ich dachte, Sie würden vielleicht bei mir in Dienst kommen. Ich suche ein junges Mädchen,

das der alten Frau in meinem Hause hilft. Also Sie wollen nicht? Na, seien Sie nicht zu sleißig — adien!"

Er nickte ihr zu, ihr ganz allein, so schien es ihr; er hatte sie auch "Sie" genannt, Krufts Trina nur "Du" — und in Dienst hatte er sie nehmen wollen, warum gerade sie — gerade sie — — ? "Ne, ne!" Maria Iosefas Wangen flammten, aufspringend stieß sie an den Tisch, daß eine Handvoll Cigarren herunter kollerte.

Die anbern brehten einen Augenblick verwundert die Köpfe nach ihr, dann bückten sie sich wieder über die Arbeit. Man hörte nichts als das Rascheln des dürren Krauts und ab und zu ein trockenes Hüsteln. Bräunlicher Staub flog umher, bei jeder Bewegung flatterte der Tabaksgeruch aus den Kleidern, den Haaren der Mädchen; ein beißender Dunst stieg zur weißgetünchten Decke und kroch schwer die Wände entlang.

Heut hatte Krufts Trina mehr Tagelohn als Maria Josefa; die sprang auch nicht den anderen voran, den Berg herunter, mißmutig schlenderte sie hinterdrein. Morgen war Sonntag. Sie hörte die Mädchen einsander erzählen; jede hatte ihren Schatz, selbst die dicksliche Trina mit dem gedunsenen einfältigen Kindersgesicht hatte einen. "Hän gieht met mer danzen morjen," sagte die Trina und zog den Mund breit—"ze Bleckseld es Kirmes, mer maachen daorhin. Ju!" Sie lachte und die andern sachten auch.

Wie im Traum hörte Maria Josefa das Geschwätz. Hinter ihr läutete das Abendglöcklein vom spitzigen Schieferkirchtum, in jedem Glockenton war was von Freude; sanft schwebte der Klang über die Dächer von Ober-Manderscheid und über den Kirchhof mit den weißen Kreuzen am Bergrand.

Maria Josefa stand still und blidte zurück, sie mußte plöglich an ihre Mutter benken — die lag da.

\* \*

Die Häuser von Nieder-Manderscheid verschwunden, ganz versunken in Duft. Die Hänge der Schlucht nicht mehr grünschwärzlich gefärbt, lange weiße Nebel steigen an ihnen auf und ab. Die Lieser rauscht wild und weißschäumend, von stürzenden Güssen geschwellt. In den dampsenden Wäldern schreien die Hirsche; nächtens dringt der brünstige Schrei dis an die Hütten, bricht sich an den Felswänden und verschwebt in einem hohlen Echo.

Maria Josefa saß wachend auf ihrem Strohsack und hielt sich die Ohren zu; sie hörte doch jeden Schrei, und dann zuckte sie zusammen. Fürchtete sie sich?

Drüben an der Wand lag der alte Großvater und schnarchte; er röchelte manchmal so, daß sie aufstand, Licht anzündete und zu ihm hinging. Er sah aus wie ein Toter, die Augen eingesunken, den Mund offen; aber er war warm, er schlief nur. Sie stand

lange vor ihm; riesengroß warf das Licht ihren einsamen Schatten an die Wand, und flackerte gespenstisch über das verwitterte Greisengesicht. Der heiße Talg tropfte nieder auf ihre nackten Füße; mit großen gedankenlosen Augen, ohne Gefühl, starrte sie immer geradeaus, und dann schauerte es sie plöglich, daß sie sich schüttelte.

Sie blies das Licht aus und sprang mit einem Satz auf ihren Strohsack zurück. Sie krümmte sich zusammen, um sich zu erwärmen, sie fühlte die Weichheit der eigenen Glieder, ihr Herz begann zu klopfen, wild und ungestüm; es schlug ordentlich gegen die Rippen. Allerhand Bilder zogen an ihren zugekniffenen Augen vorüber — — wie Krusts Trina verliebt ihrem Schatz am Hals hing! — — wie die Frau vom Ausseher in der Fabrik ihr Kleines an der Brust hatte! — — oh, wie die selig waren! — —

Der Schweiß trat ihr auf die Stirn. "Dreißig Pfennig das Hundert, dreißig Pfennig — niemand nötig" — das war wie ein Zauberspruch gewesen. Früher hatte sie sich den vorgesagt und war ruhig geworden, stolz; jett nicht mehr. "Armes Ding," hatte er gesagt, trop der dreißig Pfennig!

"Jesus Maria!" Sie saltete die Hände. Soviel hatte sie noch nie gebetet, wie in den letzten Monaten; sie hatte Angst und doch war's zum Lachen; einen Tag war sie zerknirscht, den anderen hob sie hochmütig den Kopf über die Gefährtinnen. Welche von denen konnte

sich rühmen, daß ein feiner Herr ihr nachging, der ein Gesicht hatte wie der heilige Georg, und eine Hand, an der ein blitzender Ring steckte?! Mit dieser Hand hatte er ihr sanft um Backen und Kinn gestrichen, neulich in den Kuinen — und gestern —?!

"Jeffes!" Sie schlug mit ben Armen um fich, als lange sie nach etwas - nichts! Alles leer, alles bunkel - boch nein, halt! Sinter bem Berd fam's hervorgefrochen, mauzte kläglich und schmiegte sich an ihren zitternden Leib. Die Graue war's! Die war nun auch ganz allein, all ihre Jungen tot! Mit eigener Sand hatte Maria Josefa die in den Bach geworfen, wirbelnd waren die kleinen Leiber babingerissen worden; teilnahmlos hatte sie ihnen nachgestarrt. Aber als die Graue, jämmerlich klagend, ihr verödetes Mest umftrich, mit gesträubtem Fell und gekrümmtem Schwanz jeden Winkel durchsuchte, da waren Maria Josefa Thränen in die Augen geschoffen: mit einem dumpfen Laut hatte sie die Rate umschlungen. Seit der Reit waren sie unzertrennlich: waren sie nicht beibe allein?

Leidenschaftlich zärtlich drückte Maria Josefa jett das Tier an sich, ihre Hände krampsten sich in's Fell und zausten daran. Dann hob sie die Kate in die Höhe, wie man, spielend, im Übermaß von Liebe ein Kind hebt. Die Katenaugen funkelten über ihr in grünlichem Licht, zwei seurige Punkte im Dunkel. "Hä, haste mech lief, gel dau, gel —?!"

Die Graue knurrte, die Stellung war ihr unbe-

quem; fie tratte nicht, aber fie legte die scharfen Rrallen um die haltende Sand.

Ernüchtert ließ das Mädchen die nackten Arme finken - huh, falt! Berbst! Bald fam der Winter. Und die Hütte so elend, und die Nächte so lang, und immer, immer allein! Früher hatte fie nie baran gedacht; die Fabrik und Raffee und Rartoffeln und Site und Ralte, bas war zu benten genug - aber jest -?!

Schaubernd zog sie die lumpige Decke bis an's Rinn; die Rate legte sich ihr auf die Bruft. Jett wurde sie warm, aber sie konnte boch nicht schlafen, die Hirsche schrieen dumpf im nahen Wald - durch's Dunkel bohrten sich zwei Augen in die ihren, Augen, die einem durch und durch sehen — und eine Hand fuhr vor ihr hin und her, kam näher und näher, strich ihr so nah über Wangen und Rinn, daß sie ben Lufthauch spürte, streckte sich aus nach ihrer Schulter, nach ihrer Bruft - -

"Sa!" Mit einem dumpfen Angstschrei fuhr Maria Josefa empor, daß die Rate von ihrer Brust herunter kollerte. Mit einer wilden Gebärde warf sie bie Arme über den Ropf, sie schluchzte: "Ne, ne - ech buhn et net - boch net - un boch net!" - -

Wie der Tag langsam heranschleicht, wie er sich bann hinguält! Schwer zerschlagen schleppte Maria Josefa ihre Glieder, ihre Augenlider waren entzündeter als sonft. Sie hatte wild in der Fabrit gearbeitet, bie Cigarren flogen unter ihren Sänden; beim Mittags= läuten war sie den Berg heruntergestiegen, weit, weit hinter den andern — da stand er. Er sagte "Guten Tag" und lachte sie an. Sie hatte wieder lachen und "Guten Tag" sagen müssen, er war doch so schön, ein zu seiner Herr — und wie der Ring an seiner Hand blitzte! Der einzige Strahl der bleichen Herbstsonne sunkelte darauf. Lange hatte er auf sie eingeredet.

Und jetzt war es Abend. Draußen alles versunken in tiefes Grau. Stürmisch tost die Lieser und schlägt über's Ufer. Im Wald schreien die Hirsche — Jagdzeit.

Im engsten Winkel der Hütte hockt Maria Josefa, zusammengekauert wie eine Schuldbeladene; undeutlich sieht man sie, kein Licht wird gebrannt, nur das Reisigseuer auf dem Herd leuchtet. Sie hält die Kahe mit beiden Armen umklammert; jeht bückt sie sich noch tiefer und legt den Kopf auf das weiche Fell. Sie atmet hastig — —

Was hatte er gesagt? "Maria Josefa, komm heraus — heut abend, hinter den Ruinen, im Wald bei der großen Tanne — Maria Josefa, du mußt kommen — komm, Maria Josefa, komm!" — —

"Woar giehste?" fragt ber alte Großvater hinterm

Herd und blinzelt mit den blöden Augen.

Sie giebt keine Antwort; schwerfällig ist sie aufgestanden, mit schlotternden Beinen geht sie zur Thur.

"Woar giehste —?"

Die Thür schlägt zu. Draußen steht Maria Josefa im Dunkel. Mit Nebeln die Welt verhangen. Der Nachttau fällt ihr gleich Thränen auf's haar, ihre Rleider werden feucht. - - Romm. Maria Josefa, komm — komm — — —!

Mit durftig geöffnetem beißem Mund, mit flopfenben fiebernden Bulsen geht Maria Josefa durch die Nacht, erst langfam, bann rasch. Da brauft die Liefer, ba ragen die Ruinen wie schwärzliche Klumpen -

jett, jett rauschen die ersten Waldbäume!

Sie geht rasch und rascher, sie stolpert, sie rafft fich auf, fie läuft, ihre Füße rascheln im burren Laub; ihr Atem fliegt, fie erschrickt vor bem eigenen Reuchen. Unter dem fadenscheinigen Kleid zittert und bebt ihre Bruft, ihre Stirn glüht; ba ift fein Sinn, fein Gebante, nur ein Bochen, ein Jagen und ein Drängen.

Mondschimmer gleitet über ben Weg, ein Bogel

fdwirrt auf - fie rennt und rennt.

Da ift die Tanne, an ihrem Stamm ein Schatten, eine Geftalt!

Sie stürzt voran, die Arme vor sich geftrect, den Ropf hintenüber geworfen - -

Und boch!

Als das Frühjahr tam, tanzte Maria Josefa auf jeder Kirmes, an jedem Sonntag. Sie tangte wild, mit wehenden Saaren, mit flatternden Röcken und funkelnden Augen. Wenn fie mude war, ging fie auf ben Kirchhof zum Grab ihrer Mutter. Da saß sie.

Das Grab war eingesunken, Unkraut und Gras wucherten barauf; am morschen Holzkreuz hing ein zerzauster Kranz.

## Margret's Wallfahrt



Dben auf ber Eifel wehten ichon Berbstwinde. Sie famen von Norden und ichnoben baber, eilfertig und gehäffig; fie farbten bas magere Gras gelb und zausten die knorrigen Föhren und zitternden Birken. Drunten im sonnigen Moselthal blühten noch die Rosen in ben Garten, gelb, rot und weiß, in ben frustallflaren Fluß nichten bie obstbeladenen Bäume, die Traube schwoll des köstlichen Geistes voll. Rußbäume und Raftanien sprengten bie grune Sulle ihrer Frucht und ließen ben braunen glänzenden Rern zur Erde fallen. Sier oben rochen die Nächte ichon nach Winter; die Schlehe hing blau und herb an ben bornigen Buschen, kalter Reif verfilberte Grafer und Moose und dicker Nebel hockte in den Mulden. Un= wirtlich war's, unfreundlich. Die falte Gifel mit ihren baumlosen Sohen, ihren rotblühenden Seiben und bunklen Maaren, bereitete sich allgemach, ihren gestrengen Berrn, ben Winter, zu empfangen.

Da, wo ber Walb zu Ende geht, und nur ftruppiges Kniecholz mehr fortkommt, liegt ein Häus= chen an den Felsen geschmiegt, ein armseliges Nest mit tieshängendem Moosdach, darauf Hauswurz und Fetthenne gedeihen; sogar ein Tannenbäumchen hat sich naseweis und keck dort angesiedelt. Das Thürchen ist niedrig, das Fensterchen mit Papier verklebt, aber auf dem grünen Kasensleck vor der Schwelle weidet eine genügsame weiße Ziege, und ein paar sturms gewohnte Sonnenblumen nicken prohig und gönners haft mit den dicken Köpfen.

In der einsamen Sütte, der armseliasten weit und breit. wohnt die ehrsame Witfrau Anna Maria Balduin. Sie wohnte brin feit langer Zeit; als junge glückliche Braut war sie vor achtzehn Jahren eingezogen an der Seite bes Beter Balbuin, bes tüchtigsten Holzfällers weit und breit. Fünf Sahre später trug man ihn hingus, ftarr und falt, und begrub ihn unten in Ryllburg auf dem kleinen Bergfriedhof. Es war ein boses Jahr; die Kartoffeln mißraten, das Brot unerschwinglich, der Hungertyphus wütete in ber armen Gifel, früher Schnee fiel und die gierigen Wölfe schlichen allnächtlich bis an die einsamen Sütten. Im Säuschen der Witwe waren Angst um's tägliche Brot, Rummer um ben Berstorbenen. Rälte und Entbehrung zu Gast. bleiche Frau faß am Spinnrad und ließ ihre Thränen rinnen, und das Töchterchen, die fleine Margret, hoctte baneben, lachte und spielte mit bunten Steinen und begriff nichts von bem Rummer ber Mutter.

Nun waren Jahre vergangen; das frische Grab

eingesunken und Gras barüber gewachsen, wie über bie Wunden bes Bergens. Die fleine Butte mar baufälliger geworben, und ftatt ber fleinen Margret fan eine große por ber Thur. Sie fpann um's liebe Brot für die reichen Bauernfrauen und hatte die Riege mit einem Strick an ihre große Zehe gebunden; da konnte die grasen und lief doch nicht weg. Margret ipann und guckte auch zuweilen halb gedankenlos, halb sehnsüchtig hinauf in den Himmel, der blagblau und unnahbar fühl sich über ben nackten Söhen wölbte. Mit der Mutter stand's schlimm. Sie hatte Gliebermeh, lag feit Wochen und Monaten, frummgezogen und fteif, in ber wurmftichigen Bettstatt auf ben blaugewürfelten groben Riffen, achzte und ftöhnte und fonnte faum die Sand zum Munde heben. "Et es en bedenkliche Saach'," fagte die kluge Frau aus Anllburg, die sich auf vieles Bitten und gegen bare fünfzig Pfennig herabließ, zu ber armen Sutte beraufzusteigen. Sie nahm bas einzige Suhn ber Witme mit hinab und hatte bafür ein wunder= wirkendes Tränklein zurückgelassen. Aber bas Trank-Iein that kein Wunder, die Kranke jammerte noch um vieles mehr und der Totenvogel, das Räuzchen, schrie jede Mitternacht vor'm Süttenfenster. -

Heut war ein besonders schlimmer Tag. Die hübsche Margret saß am Bett und ließ den Kopf hängen. Ihre sleißigen Finger spannen, aber ihre sonst lachenden braunen Augen füllten sich oft jäh-lings mit Thränen. Sie war ein gutes Kind, hatte

weiter nichts auf der Welt, als ihre Mutter und ihre fiebzehn Jahr; aber auf das bischen Jugend, da fiel die Sorge um die Mutter wie Hagel im Mai. Es war traurig.

Ein Glück, daß es nun an die Hüttenthür klopfte und mit Seufzen und Gepuste eine behäbige Bauersfrau sich über die Schwelle schob. "Gelowt sei Jeses Christes!"

"In Ewigkeit Aomen!" -

Es war die Gevatterin aus Kyllburg, Frau Margareta Kindsfüßer, die Patin der Kleinen. Da kam sie den Berg herausgeklettert, die gute Seele, und war doch ein bischen sehr komplett! Und nun packte sie den Korb aus, den sie am Arme trug— Knackwurst, Semmel, Cichorien und ein paar Sier.

"Dao, Anna, wat micht Ihr, wie gieht et Gich?" "Schlächt — siehr schlächt!"

"Jao, jao," nickte die andre, "ech glauwen et sälwer, dat Ihr et net e su lang mieh maachen duht! Gäwt de Hoffnung ald nor uf, bereit Eich zom säligen Stärwen!"

"Da dau mein Jesses," wimmerte die Kranke, "ech duhn jao e su gären stärwen — et es mer nor om et Margret, et es noach gaor e su jong!"

"Waohr, waohr," die Gevatterin zwinkerte mit den Augen und schnäuzte sich gewaltig in das rotblaue Sacktuch — "et es haard, siehr haard, äwer duh es kein Hölf net mieh. Jao, wann Ihr eweil zom heiligen Rock erunner naoch Trier maachen kunnt, lao kennt Sich geholf gann —!"

"Geholf — zom heiligen Rock!?" Margret hatte mit weit aufgerissenen Augen der Sprecherin zugehört, nun näherte sie sich und faßte die Gevatterin am Ürmel. "Tant, ech bitten Eich ville Maol, wat es dat met em "heiligen Rock"?"

Frau Margareta Rindsfüßer befreuzte sich fromm. "Bitt for ons. heiliger Rock, for ons on om Vergäwung onfrer Sünd — Mädchen, dau bis e fu domm! Lao unnen ze Trier, duh bimmeln de Glocken Dag on Nacht wat se kennen, se bimmeln, dat de Fischelcher in der Musel Angst gann. Mer maant. mer kennt dat Bim-bam hei owen heeren. On aus der ganzen Welt kommen se gerennt de Musel eruf. met Kreizcher on Fähncher on grußen Faohnen, on fingen on baten ben beiligen Rock an. Wat meim Babber sin Brober sin Sohn es. dan Stadtfeld's Sanni, dan haot et mer verzällt, dan es falwer buh gewest. Weil han gaor kein Konner frieht, haot han lao erunner gemaach on haot met seim Trauring ban beiligen Rock anröhren laoken — bat hilft! Im heiligen Duhm zeigt em de hohe Gaaftlichkeit, on wän frank es. dan verliert esubaal sin Onuwelkaat jao! On wän en Kranken derhäm haot on holt ebbes von em met, en hemd or en Bettduch or funft ebbes, bem sein Kranker werd gesond!"

"Jesses Maria!" Die Rleine faltete die Hände. "Modder, ech maachen daorhin!" "Et es gaor e su weib" — die Kranke seufzte halb angstvoll, halb sehnsüchtig — "ech laoßen dech net, dau dis mein anzig Könd — wannste zo Schaoden kämft, Jehmarijusep!"

"O Modder, laoßt mech boach! Ech sein jao schuns met Beeren bis erunner zor Musel gewest, nau giehn ech hald noach ebbes weider; naoch Trier sinden ech ganz kommod. On wann ech den heiligen Rock vill dausendmaol bitt, dann hilft hän gewöß, on wanneh ech widder komm', dao seid Ihr gesond — o Modder, die Freid!"

Mit ausbrechendem Jubel umschlang das Mädchen die Kranke. Es preßte seine blühende Wange an die bleiche, abgezehrte. — "Modder, saot neist, ech giehn zom heiligen Rock — morgen!"

"Anna laoßt dat Margret giehn in Gottes Naomen; on de heilige Jongfrau sei met em," sagte die Gevatterin. "Ech kommen derweil ale Däg eruf, on kucken naoch der Zieg — on naoch Cich!"

Gerührt nahm fie Abschieb.

Der Abend kam, Margret molk die Ziege und kochte die Suppe; dann stand sie am Brunnen und wusch sich und scheuerte sich, als sei acht Tage kein Wasser an ihren jungen Leib gekommen. Blizeblank und rein, das konnte der heilige Rock verlangen. Dann kniete sie drinnen in der Stude vor dem Muttergottesbild, das aus schmalen Goldrähmchen grell und vielsarbig von der getünchten Wand herunterschielte. Lang und innig war ihr Gebet. Heute betete sie

nicht nur das Baterunser und den Englischen Gruß, — die Erwartung, die Spannung, das geheime Sorgen vor dem kommenden Tag drängten ihr eigene Worte auf die Lippen.

Todmüde sank Margret auf ihr Lager. Die Hände auf der Brust gefaltet, atmete sie bald tief und gleich=

mäßig im füßen Schlaf ber Jugend.

Als sie erwachte, graute schon ber Tag und hinter rosigen Wölfchen schien die Sonne den Morgentraum abzuschütteln; es war Zeit zum Aufbruch. Frau Anna weinte, als die Tochter vor ihr ftand, so frisch und rotwangig, das festtägliche schwarze Rleid hochgeschürzt über dem blauen Friegrock, das winzige goldene Rreuz am schwarzen Schnürchen um den schlanken Hals. In ber Sand hielt fie bas Bunbel, brinnen ber Mutter Semd, durch das der heilige Rock Wunder wirken follte, ferner die blankgewichsten Schuhe und die weißen Strümpfe; die wurden erft angezogen braußen vor bem Thor ber Stadt. Auch das Geschenk ber Bate, die Sonntagsschürze mit den bunten Blumen, war eingepactt; sie war Margret's bestes Stück, ihr Stolz und ihre Freude, aber für den heiligen Rock war nichts zu schabe.

Zuversichtlich blickten die hellen Mädchenaugen in das Gesicht der Mutter: Abjö — wann ech widder=

tomm', feid Ihr gesond!"

Noch ein Händebruck, das Zeichen des Kreuzes auf Stirn und Brust, ein gemurmelter Segenswunsch, ein freundliches Nicken — nun war sie fort, nun

ftand sie auf ber Schwelle und ber erste golbene Sonnenstrahl füßte ihre runden Kinderwangen.

So begann Margret's Wallfahrt. —

\* \*

Die Bögel zwitscherten in den Büschen, Tautröpslein hingen gleich Diamanten an Blatt und Gras, als sie leichtfüßig den Berg hinuntersprang. Drüben im Nebel und Morgengrau lag Kyllburg. Die Hähne frähten, aber noch fräuselte sich kein Rauch aus den Schornsteinen, die Leute schliefen alle. Ja, da war's schön in Kyllburg, da mochte einer wohl hausen! Da war man nicht gar so allein, wie droben auf dem Berg, und die Mädchen saßen abends in den Spinnstuben und lachten, jede mit ihrem Schatz. So ein Schatz war doch was Schönes! Wie mocht's nur einem Mädchen zu Mute sein, das einen Schatz hatte? Ob sie, die kleine Margret, wohl auch mal einen bekam? Sicher nicht. "Arme Mädcher kriehn kein Schatz," sagte die Mutter.

Hopps, da war ein Stein, da wäre sie beinahe gefallen — das kam von dem dummen Denken; was ging sie ein Schatz an? Sie war die arme Margret und ging zum heiligen Rock — punktum. Und nun zog sie den Kosenkranz aus der Tasche und ließ die kleinen Kügelchen durch ihre Finger rollen, und die frischen Lippen murmelten emsig ein Vaterunser nach dem anderen dazu. Das kürzt den Weg.

Der Walb ward dichter, die krüppligen Föhren und ärmlichen Birken wandelten sich in schlanke Buchen und stattliche Eichen; es sproßte allerhand buntes Blumengesindel, ein warmer Hauch zog durch die Luft und ein Quellchen rannte eilsertig zu Thal. Ah, hier war's schön! Margret stand still und holte ties Atem, sie war wacker zugeschritten, die Sonne stand im Mittag.

Bis jett war ihr kein Mensch begegnet, mit sich und ihrem Engel allein, war sie durch die Welt gewandert, aber nun tönte es aus der Ferne wie summende Stimmen, nur wenige Schritte noch, der Wald hatte ein Ende, und sie stand an der breiten Landstraße; jenseits floß ruhig und schön die Mosel. Wie ein silbernes Band schlängelte sie sich, weich und schmiegsam, zwischen den rebenbekränzten Ufern, sanft fluteten ihre Wellen und die goldene Sonne und der lachende Himmel guckten hincin in den klaren Spiegel.

Margret's Gesicht glänzte. Da war ja die Mosel, num war's nicht mehr weit, bald mußte sie die Glocken von Trier hören! Und da kam es auch schon daher, langsam und würdevoll, eine stattliche Prozession mit wehenden Fahnen; voran schritt der Borbeter, er stimmte einen Gesang an und betete das Ave und der Chor siel bei der zweiten Hälfte summend und brummend ein. Margret kreuzte sich und trat zur Seite in den Graben.

Was waren das für viele Leute! Gern hätte sie

sich angeschlossen, aber die Weiber am Ende blickten so abweisend, und eine junge, hübsche Person im roten Unterrock musterte sie von Kopf zu Füßen, daß ihr der Mut fehlte. Sie wartete, bis alle vorbei waren, dann folgte sie in einiger Entsernung dem Zug, der wie ein langer, schwarzer Wurm längs der Mosel dahinkroch. Wo die ganze Herde den Weg weist, da kann das einzelne Schässein nicht irren.

Die Sonne brannte, der Staub wirbelte auf, kam das Trier denn noch nicht?! Margret's Magen knurrte, ihre Füße fingen an zu schmerzen, — ob's nicht besser war, die Schuhe anzuziehen? Aber nein, die mußten blank bleiben; nur tapfer weiter! Endlos dehnte sich die Straße, ewig wechselten ein Apfelsbaum — ein Birnbaum — hier und da ein Steinshausen und ein Meilenzeiger, — o, wie lange das dauerte!

Weit voran waren schon die Wallsahrer, Margret humpelte mübe hinterdrein; gern hätte sie auf dem Stein am Wege ausgeruht, aber da verlor sie den Zug aus den Augen, das durfte nicht sein. So zog sie nur ein Stück Brot aus dem Bündel und einen Happen Ziegenkäse; im Weiterschreiten biß sie mit den gesunden Zähnen hinein.

Die Sonne neigte sich zur Rüfte, der Abend umwob mit duftigem Schleier Fluß und Thal; nur oben die Gipfel der Berge schimmerten noch in goldenem Licht und am Himmel umfäumten sich kleine Wolfentissen mit zartem Rosenrot. Margret's klare Augen blickten mübe, langsamer hob sich ihr Fuß. Ach, wer boch ruhen könnte, wie die Bögel, die eben in's Nest schlüpften — da, horch! — surrte nicht ein Ton durch die Lust, tief und klangvoll, und nun noch einer und noch einer, und trug der Wind nicht andere Stimmen herzu, die sielen ein, seiner und dünner, und umrankten mit zartem Gebimmel den einzigen großen Ton? Die Glocken von Trier!

Das müde Kind faltete die Hände, dann eilte estreudig weiter — nun noch um die Biegung der Straße, — da lag das großmächtige Trier, beglänzt vom Abendstrahl, mit seinen grauen Dächern und Türmen, jenseits der Brücke, die sich in steinernem Bogen über den Fluß schwang.

Und über die Brücke schob und drängte es. Fußgänger, vereinzelt und zusammengeschart, strebten eilig hinüber, Wagen rasselten in langen Keihen, Fahnen wehten; das war ein Wandern, ein Treiben hinein in die begnadigte Stadt, daß dem einsamen Mädchen das Herz stockte. Nein, da ging sie noch nicht hinein, da blieb sie die Nacht doch lieber hier, diesseits der Mosel, wo nicht so viele Häuser standen.

Ein einzelnes Wirtshaus lag am Weg, da wollte sie einkehren. Ihre Hand tastete nach den wenigen Groschen im Sack, sie hatte ja Geld, sie konnte zahlen; und nun schritt sie näher herzu auf dem kleinen Pfad, der seitab zu der Herberge führte. Fast wäresie wieder umgekehrt, ein wüstes Stimmengewirr tönte ihr entgegen; aus den offenen Fenstern schallte Gesang,

Bejohle und Gelächter. Im Sof stand eine Wagenburg aufgefahren. Aufwärter und Mägde eilten geschäftig hin und her. Schüchtern trat sie in die Thur, niemand fummerte sich um sie; sie legte ihr Bündel auf das noch unbesetzte Eckchen einer Bank und klemmte fich baneben, die Sand fest auf ihre Habseligkeiten gelegt. Es schwindelte ihr. Was war das für ein Lärmen und Geschrei! Da war Plätchen unbesett, jeder trieb, was er wollte; hier spielten ihrer drei Karten, hier zankten zwei und drohten sich mit den Fäusten, hier sagen ein paar und beteten ihren Rosenkrang, dort hatte sich schon einer auf die Streu geworfen und schnarchte laut, ba in der Ecke saß die hübsche Person im roten Unterrock, der Margret auf der Strafe begegnet war, und schäferte mit ein paar Burschen.

Ob sie die mal fragte? Die schien boch recht freundlich. Errötend trat sie näher: "Waacht Ihr aach naoch Trier zom heiligen Rock?"

"Ei jao!"

"Bleiwt Ihr be Nacht hei? Ech mechten aach gavr e su gären dav bleiwen" — sie zog ihre Groschen aus der Tasche — "dav, zaohlen kann ech — äwer allein graulen ech e su!"

Die Angeredete hatte erst ruhig zugehört, nun stieß sie einen ihrer Begleiter in die Seite, zwinkerte dem andren zu, und alle drei brachen in ein nicht endenwollendes Gelächter aus.

"Dau tannst jao bei mir bleimen," rief ber eine

Buriche und zwirbelte ben Schnurrbart unternehmend in bie Boh, "bann es 't bir net graulich!"

Er wollte Margret umfassen, sie stieß ihn zurück, faßte blitzgeschwind ihr Bündel und war zur Thür hinaus, so slink wie ein Eidechschen. Wie gepeitscht rannte sie von dannen; erst, als sie eine weite Strecke fort war und der Lärm des Wirtshauses längst vers

flungen, hielt sie hochatmend inne. -

Was nun? Zurück in's Wirtshaus zu den vielen Menschen, in den Lärm, das Geschrei? Nein, o nein! Weit lieber hier draußen unter Gottes freiem Himmel, wo die Sterne gleich freundlichen Augen heruntersglizerten und die Grillen im Grase traulich zirpten. Da stand hinter den Büschen eine niedrige Strohshütte, die gehörte wohl dem Obstpächter, der von hier aus seine Bäume bewachte. Ob jemand drinnen war? Vorsichtig guckte Margret hinein, die Hütte war leer und halb verfallen; mit einem Seuszer der Ersleichterung kroch sie unter das niedrige Dach. Sie langte ihr letztes Stück Brot vor, und als das verzehrt war, schob sie ihr Bündel als Kissen unter, zog ihr Kleid über dem Kopf zusammen und schlief ein. —

Strahlend und golden stand die Sonne schon am Himmel, als Margret aus tiesem Schlaf erwachte. Verwirrt schaute sie um sich; wie ein Traum schien ihr der gestrige Tag, und sie selbst kam sich anders vor, wunderbar fremd und unbekannt. Ja, da lag das großmächtige Trier, da war die Mosel, da das Wirtshaus, aus dem sie gestohen, — und sie selbst?

C. Biebig, Rinber ber Gifel.

Ei, sie war doch die Margret, die zum heiligen Rod manderte! Nun galt's! Hurtig schlüpfte fie hinunter zur Mosel hinter bas bichte Weibengebusch, niemand fah fie; sie streifte das Rleid ab, badete Gesicht, Hals und Arme in der frischen Flut und ließ die klaren Wellchen über ihre nackten Füße rieseln. Ihre langen Röpfe flocht sie auf und strählte sie mit Wasser, bak fie hübsch glatt und gedrechselt hinter den rofigen Ohren lagen; nun noch den filbernen Bfeil hindurch. Schuh und Strümpfe angezogen, die toftliche Schurze vorgebunden - fertig war sie. -

Die Straße entlang zogen bie Scharen von Wandrern; mancher schaute wohlgefällig hinter dem jungen Bauernmädchen brein, das schmuck und lenzes= frisch, frommen Glauben in ben Augen, bem beiligen Rock entgegenging. War gestern schon Gedränge auf ber Brücke, so war's heute noch tausendmal mehr. Wie ein Ameisenhaufen fribbelte und wibbelte es. Die Luft erzitterte von dem eintonigen Gemurmel: "Seiliger Rock bitt' für uns." Eine Prozession nach ber anderen ichob fich über die uralten Steinbogen.

"Beiliger Rod bitt für uns," "heiliger Rod bitt für uns!" - Es summt wie ein Bienenschwarm, es wälzt sich durch die engen Gaffen, die in festlichem Schmuck glanzen. Da ift fein Saus, fein Sauschen, boch noch niedrig, in bessen Fenstern nicht bunte Teppiche hängen, Fähnchen wehen, Beiligenbilder hinter brennenden Kerzen prangen, andächtige und neugierige Buschauer sich brangen. Je naber bem Dom, besto größer das Getriebe!" Auf den Plätzen, in den Buden preisen treischende Verkäuser ihre Waren an: "Rosenkränze — frische Bretzeln kauft! Pilgerstäbe — leckere Wurst — Beschreibung der Domreliquien, als da sind: Zahn des Petrus, Hand der heiligen Anna, Splitter und Nagel vom Kreuz — kauft, kauft! Einzig wahre und getreue Abbildung des heiligen Rocks — unerhört billig, zehn Pfennig das Stück!" — Heiliger Kock, heiliger Kock, wohin man sieht, wohin man hört — ein ohrenbetäubender Lärm, ein sinnverwirrendes Durcheinander; und durch das Chaos von Farben und Tönen, Staub, Dunst, Betrug und Wahrheit, Glauben und Unglauben, zieht sich wie ein leitender Faden das eintönige Murmeln der Prozessionen, das dumpfe Läuten der Glocken.

Margret war schier betäubt. In einem Bäckerladen hatte sie eine Semmel verzehrt, die freundliche Frau sie zurechtgewiesen; nun stand sie verloren auf ber Gasse, ihr Bündel sest unter den Arm gepreßt.

Eine neue Prozession kam baher; sie brängte sich hinter eine der letzten Frauen im Zug und strebte mit vorwärts. Die eifrig Betende sah sich unwillig um: "Gegrüßt seist du Maria, voll der Gnaden, der Herr ist — Mädchen, wat willste?"

"In den Duhm, zom heiligen Rock!"

"Wat fällt ber ein? Hei dat es onse Pression, kost ons vill Gelb — maach, dat de wegkömmst!" Das Weib stieß sie grob mit dem Ellenbogen; vorüber zogen die frommen Beter und thränenden Auges sah ihnen Margret nach. Da gingen sie hin, die Glückslichen, die Auserkorenen! Die kamen nun zuerst dran, denen gab der heilige Rock schon alles, für sie blieb nichts mehr übrig. Und sie hatte doch eine kranke Mutter zu Haus — oh! Eilig lief sie nach.

Da war sie am Domplat, aber eine ungeheure, viel tausendköpfige Menschenmasse trennte sie von dem grauen Portal, das, weit geöffnet, die strömenden Scharen kaum sassen mit den langen Stäben standen wie seurige Cherubim am Eingang zum Paradiese und ordneten die Reihen und wiesen zurecht. Langsam schob sich die Menge vorwärts. Sanz hinten stand Margaret, eingepreßt und eingeengt. Endlich gab die Mauer vor ihr etwas nach, sie schlüpfte durch, nicht achtend der Knüffe und Stöße — nun war sie nahe am Portal — nun ging's nicht weiter, dicht gestaut stand die Menge. Da gab's kein Bor und Zurück, auch hielten die Schweizer die Stäbe vor. Keiner kam mehr durch.

Mit lautem klingendem Seufzer schlossen die Glocken; brausende Orgelklänge ertönten. Weihrauchsdifte wehten. "O vestis inconsutilis" klang's, wie von Engelstimmen gesungen, heraus aus der Kirche in die sonndurchstimmerte Luft, feierlich, getragen über die Köpfe der unabsehbaren, schauernden Gemeinde. Wie ein reises Ührenfeld, durch das der Wind streicht, so neigten sich die Häupter; ein jeder sank in's Knie und schlug an seine Brust. "O vestis

inconsutilis" kam's wie ein Hauch von tausend Lippen. Jeder lauschte in der weiten Runde. Im Dom schwieg der Gesang, man hörte die hallende Stimme des Priesters — dann ward alles still. — "Nun zeigen sie den Rock! Nun rühren sie daran!" flüsterte es um Margret. "Nun werden sie all ihre Sünden los und die Kranken gesund!" — Ach die Glücklichen! — —

Über Margret's Wangen rollten dicke Thränen. So weit war sie gewandert mit müden Füßen, nun stand sie dicht vor der Thür und konnte nicht zum heiligen Rock. Ihre Brust hob sich in bitterlichem Schluchzen. Ein paar seingekleidete Herren neben ihr wurden ausmerksam. "Mädchen, warum weinst du?" fragte der eine ganz freundlich. Erst erschrak sie, dann stammelte sie: "Ech — ech — kommen e su weid här — owen von der Eisel — ech haon dershäm en kranke Modder — hei es er Hemb" — sie zog's ein wenig aus dem Bündel — "dat sollten dän heiligen Rock anröhren, on nau kaonn ech net erein zo em — va Jeß — va — va — va — va mein Modder net gesond!"

Der Herr biß sich auf die Lippen und stieß seinen Gefährten an; der hielt den Hut vor's Gesicht und drehte sich rasch um. Da sagte der erste wieder: "Liebes Kind, weine nur nicht; das thut gar nicht not, daß du in den Dom kommst. Tritt nur hiersher zu mir; stell dich mal auf die Zehen — siehst du da drinnen in der Kirche, vorn am Altar das Rote?

Das ist ber heilige Rock. Jest bewegt sich's — paß nur auf — siehst du ihn?"

O, das Rote, das war's? So schön grell und bunt, schier wie der Rock des Mädchens bei den Wallfahrern. Laut atmend stand Margret auf den Zehen und reckte die Hände: "Heiliger Rock — mein' Modder!"

"St," — ber fremde Herr zog sie nieder. "Siehst du wohl, nun hast du ihn gesehen, und er dich auch; hören kann er dich bis hierher. Nun bete du, was du kannst, und wenn sie drinnen im Dom wieder singen und läuten, dann wird beine Mutter gessund."

Margret verbarg ihr Gesicht in den Händen — o, beten wollte sie schon, was sie konnte! Und sie betete aus Leibeskräften, daß ihr der Schweiß auf der Stirn perlte, betete alle Gebete, die sie gelernt hatte, und zum Schluß immer das eine: "Heiliger Rock, heiliger Rock, maach mein' Modder gesond!"

Drinnen im Dom hub wieder die Orgel an und die seligen Stimmen schwebten vom Chor: "Ecclesia missa est." Mit einer großen Zuversicht, mit einer heiligen Freude im Herzen erhob sich Margret von den Knieen — ja, die Mutter ward gesund!

Als sie umher blickte, war von dem freundlichen Herrn nichts mehr zu sehen; die Menge zerstreute sich. Nun fühlte sie erst, wie müde und hungrig sie war. Die Kniee zitterten ihr; auch brannte die Sonne heiß und stechend und weiße Wolken ballten sich, es konnte wohl ein Wetter aufziehen.

Sie mußte ein wenig ruhen, aber nicht hier brinnen in der dunstigen Stadt, braußen vor dem Thor, im Grünen; dann wollte sie gestärkt den Heim-weg antreten.

Ungehindert wanderte sie die Straßen zurück, die sie gekommen; von den letzten Groschen kaufte sie Brot und etwas Obst. Dann eilte sie mit ihren Schätzen über die alte Brücke hinaus zu den heimlichen Weiden am Moseluser. Der Lärm der Stadt blieb zurück; nichts regte sich, nichts rührte sich hier, als der Windhauch in den Büschen und die blauen surrenden Fliegen in der Lust. In der Mosel sprang ab und zu ein Fisch schnalzend in die Höhe und siel plätschernd zurück in's erquickende Naß. Eine traumhafte Stille umwob das müde Kind; kein Glockenhall, kein Menschenruf, kein Laut der Welt.

Das Brot war verzehrt, die Früchte auch. Margret saß unter den schattenden Weidenbüschen, der Kopf sank auf den Arm — nur ein halbes Stündchen! —

Ob sie gar geschlasen und wie lange, das wußte sie nicht; ein lautes Lachen schreckte sie auf. Bor ihr standen die beiden Herren, die sie vom Dom her kannte. "Das nenne ich Glück," meinte der eine, "so ein Gänschen trifft man nicht alle Tage! Du bist wohl sehr erleuchtet, Kleine?"

"Laß sie doch," erwiderte der Freundliche, "sie ist zu niedlich! — Nun, liebes Kind," sagte er darauf und faßte sie unter's Kinn, "einen Dank bist du mir aber noch schuldig. Ohne mich hättest du den heiligen Rock nicht gesehen und beine Mutter würde nicht ges sund — na, was giebst du mir?"

"Och, guber Hähr," bie Kleine knixte und faßte zutraulich seine Hand, "ech danken Eich aach vill dausendmao!! On wann ech wößt, wuh Ihr wohnen bäht, ech mechten Eich e su gären Tannäppel bringen zom Feier anfänken, on Beeren, on for Eier liewe Madam gären ummesunst spinnen!"

"Ich danke dir, Kind," ber Herr verzog ben Mund, "das ist zu weitläufig, aber einen Kuß kannst du mir geben, oder auch zwei — he?"

"Und mir auch," lachte ber andere, "wir sind Freunde und teilen uns darein!"

Das erschrockene Mädchen starrte von einem zum andern; es zog mit der Linken seine Röcke an sich und hielt den rechten Arm abwehrend vor. "Ne ene!"

"Doch, boch, — hab' bich nicht so, Rleine!"

Das Gesicht bes Freundlichen war lange nicht mehr so nett; er streckte die Arme aus und preßte die Widerstrebende an sich. Mit einem gellenden Schrei riß sie sich los und sprang zurück.

Da rauschte es in den Büschen. Sine kräftige Männergestalt trat zwischen sie und ihre Verfolger. "Laoßt dat Mädche gehn, — auf der Stell" — ber Neuangekommene schwang einen derben Knotenstock, — "oder ich ziehn' Euch eins öwer, Ihr — —."

Die Beiden machten fofort Rehrt, etwas mur-

melnd von "ungeschliffenem Bauernbengel" ober bergleichen.

Margret stand wie angewurzelt, sie war so erichrocken, bag fie gitterte.

"Romm!" fagte ber Buriche, und faßte nach ihrer Hand.

Willenlos folgte fie auf die Strafe, die fie am Tage vorher gekommen. Eine Weile schritten fie nun nebeneinander her, ohne zu sprechen; schüchtern ruhten die Augen bes Mädchens auf der Gestalt bes Burschen. Wie schlank und kräftig er war, und wie hübsch traus sein Saar, und so teck bas blonde Schnurrbartchen! Gine tiefe Rote breitete fich über Margret's Wangen; leise zog sie ihre Finger aus ber fie fanft umschließenden Sand und trat hinüber auf bie andere Seite ber Strafe. Run gingen fie, er hüben, sie brüben; und nur zuweilen glitten bie Blide verstohlen von rechts nach links. Der himmel hatte sich verfinstert, die stechende Sonne sich längst verkrochen; von jeweiligen Windstößen beugten sich die Bäume am Strafenrain und ließen einen Schauer von Blättern und reifen Früchten herunterfallen. Die Stadt war hinter einem Schleier von wirbelndem Staub verschwunden; gang in der Ferne grollte leiser Donner, ängstlich flatterten die Bögel und suchten piepend ein Berfted. Die Berge fingen an, graue Nebelfappen überausiehen, und die Luft roch nach Rühle und Regen.

"Et gitt schlächt Wedder," meinte endlich ber

Buriche und fah prüfend zum himmel auf.

"Jao," fagte Margret

Richtig! Da fiel auch schon ber erste Tropfen, bick und unverschämt.

"Wuh bifte här?" fragte ber Buriche. "Owen von der Gifel bei Kyllburg!"

"Zo Kyllburg sein ech aach daohäm — bat trifft sech aud, dao kennen mer zosammengiehn!"

"Da jao," sagte Margret und atmete erleichtert auf. Ihr war recht wohl neben dem stattlichen Begleiter; nun konnte ihr keiner was anthun, nun brauchte sie sich nicht zu graulen durch die Nacht und den Wald zu gehen.

"Ech sein ban Valentin Rohles; mein Vabber es bub, ech wertschaften met meiner Modder allein — äwer die es als e su alb!"

"D jao," sagte Margret wiederum. Sie kannte ben Namen, er war einer der besten im Ort, aber den Burschen hatte sie nie gesehen; die Mädchen in Kyllburg hatten sich wohl gesreut, wenn der hübsche Kohles von den Soldaten heimkäm, aber was ging die Häuslerstochter der Bauernsohn an? Bas die Mädchen in Kyllburg wohl sagen würden, wenn sie jett sehen könnten, wie freundlich der reiche Bursche mit der armen Margret sprach?! Sie guckte an sich nieder — war ihr Anzug auch noch schön in Ordnung? Dann sah sie mit den klaren Augen dankbar und vertrauensvoll zu ihrem Begleiter hinüber.

"Ech sein et Margret von Balbuin's Sauschen!

Ihr könnt bat von Kyllburg aus alb owen am Berg siehn!"

"On wat wolltste zo Trier? Biste aach zom heiligen Rock gewest?"

Ja, das war's eben! Und nun sprudelte über Margret's Lippen die ganze Geschichte ihrer Leiden und Freuden; es that ihr so gut, einer Menschensseele anzuvertrauen, was ihr Herz belastete und bewegte. Im Eiser der Rede kam sie von ihrer Straßenseite herüber, dicht neben den Burschen, und legte mehr als einmal die braunen verarbeiteten Finger auf seinen seinen blauen Tuchrockarmel. "Üwer eweiles ales gud," schloß sie, "mein' Modder wird gesond— o du heiliger Rock!" Sie jauchzte vor Freuden und hüpste wie ein Reh über die Pfüßen der Straße.

Sie hatte nicht acht, daß während ihrer Erzählung mehr als einmal ein halb spöttisches, halb gutmütiges Lächeln um die Lippen ihres Zuhörers glitt. Er räusperte sich zuweilen; seine Augen sahen mit merkwürdig schelmischem Zwinkern auf sie nieder, um dann fest auf ihrem vom Sifer geröteten, liebslichen Gesicht zu ruhen. Die offenen braunen Augensterne und die schalkhaften blauen begegneten sich in einem langen Blick; sie hafteten in einander, die das Mädchen, plötzlich errötend, die seinen niederschlug, und der Bursche mit verlegenem Schmunzeln sagte:

"Bis en gubes Mädchen, Margret, gieb mer als immer widder bein Hand!"

Es regnete ftärker, ja es goß. Margret schlug

ihren Rock über ben Ropf und hielt ihn fest zusammen. Was war natürlicher, als daß ber Bursche ben Urm um ihre Schultern legte und fie leitete, ging fie boch halb blind durch die Welt, und einzig und allein die Nasenspitze quette wie ein rosiger Bunkt aus der schwarzen Umhüllung.

Der Abend dämmerte schon; früher als sonst fank er nieder in Wolken= und Regenschauern. Der Boben war aufgeweicht und klebte an ben Sohlen, aber trot alledem war's nicht häßlich zu wandern; der Bursche machte große Schritte, und die Madchenfuße eilten vergnügt, wie beschwingt, nebenher. Was schadeten Dunkelheit und Näffe, wenn sich's fo behaglich schwatte! Und in ihren Bergen faß eine heimliche große Freude, die vor den Füßen herlief, den Weg mit Rosen bestreute und ben grauen Simmel blau anglangte. Die aanze schmutige, verregnete Welt schien zum leuch= tenden Paradiesgarten umgewandelt. Was der heilige Rock nicht alles schafft! -

Stunden floffen vorüber. In dem einsamen Birtshaus, das an der Wegscheide liegt, wo der Eifel= bewohner die Mosel verläßt, um aufwärts in seine Berge zu steigen, kehrten sie ein. Seit Mittag waren fie nun gewandert; Margret bif mit Wonne in ein fräftiges Butterbrot und trank in langen Bügen aus bem Glase, bas ihr ber Buriche hinhielt. Wie bas schmeckte! Der feurige Landwein rollte ihr erwärmend burch die Glieder und versetzte fie in einen seligen Taumel.

Der Valentin sagte: "De kannst als immer ,du' for mech saon!"

Das that sie benn auch; so leicht und flüssig glitt bas ,bu' über die Lippen, als hätte sie's ihr Lebtag

gesagt.

Nachdem sie eine Stunde gerastet, brachen sie wieder auf. Der Regen hatte aufgehört, die volle Mondscheibe schimmerte mit hellem Licht hinter zerrissenen Wolken. Der Weg wurde steinig und mühsam; große Furchen hatte das strömende Wasser in's Erdereich gerissen, der Fuß rutschte aus, mehr als einmal mußte der kräftige Arm des Mannes das strauchelnde Mädchen umschlingen.

Margret wurde sehr müde, ihr Psaudern hatte aufgehört; wie ein verschüchtertes Bögelchen duckte sie sich an den starken Gefährten. Wie gut der war! Er führte sie wie ein Kind, er hob sie über Wasser und Steine, und ab und zu sprach er tröstend: "Bal sein mer derhäm!" Das "Bald' war eigentsich "Rechtlange'; zuletzt trug er sie mehr als er sie führte. Margret empfand alles wie im Traum; sie hielt die Augen geschlossen, sie dachte in seligem Bertrauen, es gehe so in die Ewigkeit weiter. Sie fuhr fast erschrocken zusammen, als der Bursche plöglich stehen blied und mit der Hand in einige Entsernung wies, wo dunkse Massen sich aus grauem Nebel abhoben und hie und da noch ein Lichtlein glänzte.

"Ryllburg!"

Sie schlugen ben schmalen Pfad seitab und berg=

aufwärts ein; Margret war wieder wach. Hier ber Weg, der führte zur einsamen Hütte droben auf kahler Höh', bald war sie zu Haus, die alte Margret — und der Traum hatte ein End'! Sie eilte nun vor dem Burschen her, hier kannte sie jeden Tritt, jeden Stein, jedes Rinnsal. In ihrem Herzen ging es hin und her, auf und nieder, Bedauern und Freude; Bedauern um's Scheiden von dem Begleiter, Freude auf's Wiedersehen mit der Mutter. Sie wußte selbst nicht, wie das so selts sam war.

Nun hielten sie inne. Da war die Hütte, dunkel und still, mit dem Grasrain davor und den dicken Sonnenblumen; da stand der Brunnen und der verfallene Ziegenstall, und der Mond übergoß alles mit silbernem Licht.

"Ech danken der aach vill dausendmaol," sprach sie leise und griff nach der Hand des Burschen.

Der war merkwürdig still geworden; nun sagte er: "Hm — dau — hm. Dem Hähr unnen zo Trier wolltste te Küßche geben, äwer mir könntste doch — Margret, wat maanste?!"

Halb lächelnd, halb bittend beugte er sich nieder zu ihrem Gesicht. Ja, was war denn das?! Margret, die kleine schüchterne Margret schlang beide Arme um seinen Hals und gab ihm einen rechten, echten, wahrhaftigen Kuß, mitten auf den Mund! Dann riß sie sich los und sprang in die Hüttensthür.

Der Bursche stand auf dem feuchten Rasen und wartete, dis drinnen in Balduin's Häuschen ein Lichtlein erglommen. Dann sprach er saut und fest vor sich hin: "Die will ech!"

So endigte Margret's Wallfahrt.

## Inhalt

|     |       |       |       |      |   |  |     |  |  |  |   | Sette |
|-----|-------|-------|-------|------|---|--|-----|--|--|--|---|-------|
| Sin | con u | ind   | Del   | ila  |   |  |     |  |  |  |   | . 1   |
| Am  | Toter | ıma   | ar    |      |   |  |     |  |  |  |   | . 117 |
| Der | Ofter | quell |       |      |   |  |     |  |  |  |   | . 139 |
| Die | Schu  | Idig  | e     |      |   |  |     |  |  |  |   | . 155 |
| Das | Mise  | råbe  | lche  | n    |   |  | . 4 |  |  |  | ٠ | . 243 |
| Die | Cigar | reno  | ırbei | teri | n |  |     |  |  |  |   | . 255 |
| Mai | grets | Wa    | Ufal  | hrt  |   |  |     |  |  |  |   | . 275 |

## Absolvo te

Roman von C. Viebig

Preis geheftet M. 5.—; gebunden M. 6.— Prachteremplar auf Butten in Leder gebuns ben von der Verfasserin signiert M. 12.—

## Auszüge aus den Besprechungen:

Berner Bund: Das ift ein Roman wie ein Sturm. Ein Fohn der Leidenschaft sett gleich im Anfang ein und brauft mit nie ermüben dem heißem Atem bis zum Schlusse. Unnötig zu versichern, daß der Leser mit fortgerissen wird. Denn in dem Orfan ist auch eine Flamme, an der die Phantasie sich entzündet, wie wenn bei nächtlicher Feuersbrunst die Windsbraut die Feuerzungen von Dach zu Dach trägt. Kurz — die Meistererzählerin hat wieder einen jener Romane geschaffen, die mit atemloser Spannung gelesen werden, weil sie von der ersten bis zur lesten Zeile die Hauptforderung aller epischen Dichtung erfüllen — Handlung zu geben, fortstürmende Handlung.

Altonaer Tageblatt: In jeder Beziehung zeigt diefer Roman Clara Biebig auf einer fünstlezrischen Höhe, die auch ein großes Talent nur erzeicht, wenn es mit nimmermüder Selbstzucht an sich arbeitet.

Barmer Zeitung: Die lebendige, fraftige und farbenvolle Erzählungstunst der temperamentvollen Dichterin bewährt auch in diesem Roman ihre Meisterschaft.

Berliner Tageblatt: Frau Biebig ift ins Freie gefchritten, in Die Bauernwelt, deren Ratfel fie fo oft ju lofen wußte, Inftintte ber

einfachsten Gattung, ungehemmt, unverschleiert, stellt ber Noman im Wiberstreit bar.

Boffische Zeitung: . . . So hat Clara Viebig, die sonst, wenn sie sich an die Spigen der Massen setzte, immer an ihren ersten Anzeger Zola erinnerte, nun auch ihre Madame Bovary geschrieben, da sie diese unverstandene Frau an der polnischen Grenze schuf.

Der Tag, Berlin: Mit fraftvollen Strichen, mit starter Bildlichkeit, den Charafter wie mit hammerschlägen herausarbeitend, schildert die Dichterin uns das Leiden und die Tragif des Weibes, bas in seinem Liebesleben erstickt wurde.

Die Frau: Mit einem fast hart wirkenden Realismus zeigt das Buch ein Stud Bolksleben, das in seiner inneren Berwahr-losung, seiner entsesslichen Schwunglosigseit und Trivialität erschütternder und trostloser ist als manches Stud Großstadtelend. Was in diesem Buche wieder von neuem frappiert, ist Clara Viebigs Kunst zu erzählen, plastisch zu machen. Das Schickal einer heißblutigen und doch im Verhältnis zu ihrer Umgebung verseinerten Frau, die ihr Leben in ruhelosem und sündhaftem Suchen nach Sensationen verliert und verdirbt, das ist ein Motiv, wie es Clara Viebig ganz besonders liegen muß.

Freie Deutsche Presse. Berlin: . . . Die Gestaltung ist von solch überzeugender Wahrhaftigkeit und zwingend folgerichtiger Entwickelung, so fesselnd und ergreisend, dazu von solch intimem Reiz der Schilderungen, namentlich des Lokalkolorits, daß der gewaltige Eindruck durch nichts getrübt und gestört wird und diese Schicksale einfacher Bauern zu der vollen Gewalt einer wirklichen Tragodie sich erheben.

Berliner Morgenpost: Ich bezweisle, daß es unter den Deutsch schreibenden Autoren einen gibt, der nur annähernd diese Schärfe der Charafteristik, diese Stimmungsmalerei, diese Echtheit in Ton und Farbe nachzumachen vermag, selbst wenn es Clara Biebig vorgemacht hat.

Das literarische Echo: Unter den Romanschriftstellern der Gegenwart sind nur wenige, die mit solcher Einfachheit den Leser vom Selbstverständlichen der Sache überzeugen. Clara Biebig ist fraftig, aber ohne jede Spur von Kraftmeierei, sie ist Nealistin und hat dort gelernt, unnugen Kram auszuschalten. In "Absolvo te" ist fein Sat unn btig. Nirgends zerstattert die Geschichte. Ob die Autorin die seltsamen Auswüchse überspannter Frommigseit schildert oder mit tiefer psichologischer Ertenntnis die Leidenschaft Frau Tirallas für Martin Beder, den schmuden, jungen Freund ihres Stiefsohns, oder die wachsende Todesfurcht und Truntsucht des hausherrn, immer halt sie die Faden der Erzählung stramm und straff in den handen bis zum Schluß, der von Anfang an, wie unabwendbar, vorbereitet wird.

General-Anzeiger, Frankfurt a. M.: Mit allen Fehlern und allen Borgugen der Biebigschen Runft behaftet, stellt sich dieses Buch wohl als eins der starkften vor, die uns die Dichterin bisher geschenkt hat.

Sannobericher Courier: Wundervoll, groß und reif wirft in feinem Aufbau ber neue Roman von Clara Biebig.

Bed Baterland, Amfterdam: . . . einer ber ergreifend ften Romane, welche die neuere beutsche Belletriftit aufzuweisen hat.

Samburger Fremdenblatt: Es ist ein großes, vollsaftiges, sicheres Werk, fraftvoll in der Auffassung, und von jener wunders baren Naturlich keit in der Durch führung, die die Dichterin hoch hinaushebt über das, was die sonstige Frauenliteratur leistet.

Kölnische Boltszeitung: Der Noman verleugnet nicht die Borzguge ber Darstellung der Berfasserin, als da sind: gute Einzelbeobachtung, die Kunst, den Leser fortgesett in Spannung zu halten, weil er nie weiß, welchem Ziel die Verfasserin ihn zuführt, glanzende Diftion und ausdrucksvolle Schilderungen.

Leipziger Reneste Radrichten: In "Absolvo te!" schrieb Clara Wiebig einen Roman von der zerrüttenden Gewalt des religiösen Fanatismus, einer Gewalt, die den menschlichen Willen in beinahe fatalistischer Gebundenheit zeigt. Absolvo te! ist ein Kunstwerk von Bedeutung, das Werk einer begabten Erzählerin und unerschrockenen Kämpferin.

Martifches Kirchenblatt: Das Buch ift geschrieben in jenem einfachen flaren Stile, wie er nur Berufenen eigen zu sein pflegt. Es birgt eine Fulle scharfer Beobachtung des täglichen Lebens in der Natur. Rord und Site: Welche Berheerungen der religibse Fanatismus in einer Frauenseele anrichten kann, die, schon von Natur hysterisch veranlagt, durch schmerzliche Erfahrungen und durch ein zweckloses Dasein immer tiefer in Nervenzerrüttung hineingetrieben wird, zeigt Clara Biebig an der Heldin ihres neuesten Romans. Die staunenszwerte Kunst der Dichterin zeichnet und hier mit peinlichster Gewissenhaftigkeit das Bild einer seltsamen Frauenseele bis in ihre feinsten Berästelungen, ein Bild, das wir glauben, obgleich es voll Grauen und Entsesen ist.

Reues Tagblatt, Stuttgart: Es ist zu erwarten, daß die flerikale Presse leidenschaftlichen Protest gegen die Tendenz des Romanes und mancher seiner Einzelheiten erheben wird, aber seinem kunstlerischen Wert kann das feinen Eintrag tun.

Neue Badische Landes-Zeitung: So muß der ganze Roman mit einem Gleischer verglichen werden, der sich, den Naturgesesen folgend, zu Tale walzt und alles mitreißt, was auf ihm vorher lebte.

Trierische Zeitung: Die Eigenart, die padende Große der Biebigschen Kunst und ihr Erfolg ist die schlichte Naturwahrheit, die energische Zeichnung der Umrisse, die Lebenswarme der von ihr geschaffenen Figuren, der Erdgeruch. — Alle diese hervorragenden Eigenschaften treten wiederum frappant in die Erscheinung bei ihrer jungsten Darbietung.





Author Viebig, Clara

ther Viebigs Clara

Title Kinder der Eifel. Ed.9.

UNIVERSITY OF TORONTO

Do not remove the card from this

Acme Library Card Pocket Under Pat. "Ref. Index File." Made by LIBEARY BUREAU, Bogton

LG Vesekt



Moeryzabauen huchbrioeren berukiwa